# DIE KUNST UNSERER ZEIT

MODERNEN KUNSTLEBENS





PURCHASED FOR THE
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

HISTORY OF ART





DIE

KUNST UNSERER ZEIT



## DIE

## KUNST UNSERER ZEIT

EINE CHRONIK

DES

#### MODERNEN KUNSTLEBENS



### MÜNCHEN FRANZ HANFSTAENGL

ALLE RECHTE VORBEHALTEN





## INHALTS-ANGABE

#### 1906. II. HALBBAND

#### Literarischer Teil

| 127<br>165<br>103<br>183                                                          | Rosenhagen, Hans. Wilhelm Trübner Ruesch, Arnold. Edoardo Dalbono Schnell, Hans. Die deutsche Jahrhundert- Ausstellung in Berlin 1906. Nekrologische Randglossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ollb                                                                              | ilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seite  218  134 135 138 139 168 187  169 190  180 195 186 191 194 206 219 198 173 | <ul> <li>Der verlorene Sohn</li> <li>Riemerschmid, Rudolf. Badendes Weib</li> <li>Rodin, Auguste. Der Kuss</li> <li>Jean-Paul Laurens</li> <li>Schaefer, Philipp Otto. Evocation</li> <li>Stück, Franz von. Frühling</li> <li>Trübner, Wilhelm. Auf dem Kanapee</li> <li>Christus im Grabe</li> <li>Klostergebäude auf der Herreninsel im Chiemsee</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 106<br>107<br>110<br>111                                                                                                                                                                                                                               |
| extb                                                                              | ilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seite 195 225 184 224 225 177 186 178 180  167  212 204 135 136 137               | Dalbono, Edoardo. Strasse im alten Neapel  — Die Geliebte auf dem Balkon  — Gründonnerstag.  — Fischer von Miesmuscheln  — Erster Zwist  — Die badenden Frauen in Posillipo  Danhauser, Josef. Liszt am Klavier  Esser, Theodor. Bauernpaar  Faure, Amandus. Negertanz  Frank, Raoul. Cornische Küste  Freiwirth-Lützow, Oskar. Aus der guten alten Zeit  Fuks, Alexander. Oberleutnant Freiherr von Wiedenmann  Gandara, A. de la. Porträt des Herrn del Solar und seiner Töchter  Georgi, Walter. Damenbildnis  Gregoritsch, Anton. Selbstbildnis | 139<br>139<br>140<br>141<br>142<br>169<br>212<br>216<br>210                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | 127 165 103 183 011b Seite 218 134 135 138 139 168 187 169 190 180 195 186 191 194 206 219 198 173 extb Seite 195 225 184 224 225 177 186 178 180 167 212 204 135 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rosenhagen, Hans. Wilhelm Trübner. Ruesch, Arnold. Edoardo Dalbono Schnell, Hans. Die deutsche Jahrhundert- Ausstellung in Berlin 1906. Nekrologische Randglossen  Max, Gabriel von. Die Schwestern Meunier, Constantin. Industrie Vier Flach- Bergbau |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite | t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                    | Seit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192   | Poeschmann, Rudolf. Zur Kirchweih                          |      |
| He later West W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172   | Painiaka Paná Plaudarai                                    | 200  |
| Himmelstoss, Karl. Kauerndes Mädehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 004   | Reinicke, René. Plauderei                                  | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224   | Rembrandt. Selbstbildnis als Offizier                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209   | zwischen 164 und                                           | 165  |
| Jentzsch, H. G. Evoë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202   | Ritzberger, Albert. Quellennymphe                          | 203  |
| Joanowitch, Paul. Porträtstudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196   | Rodin, Auguste. Bruder und Schwester                       | 128  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214   | — Die Quelle                                               | 120  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214   | Vorgreciffung                                              | 120  |
| Kersting, Georg Friedr. Stube mit Selbst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/0   | — Verzweiflung                                             | 130  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168   | — Die Woge                                                 | 130  |
| Knaus, Ludwig. Bildnis des Kommerzienrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | — Weiblicher Torso                                         | 131  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179   | — Eva                                                      | 131  |
| Köselitz, Rudolf. Badende Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185   | - Centaurin                                                |      |
| Krüger, Franz. Parade auf dem Opernplatze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                            |      |
| zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173   | — Minerva                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203   | — Entwurf zum Victor Hugo-Denkmal                          | 133  |
| Vuithan Eniah Enibliannial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | - Bildnis Octave Mirbeaus                                  | 134  |
| Kuithan, Erich. Frühlingswind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Runge, Phil. Otto. Die Hülsenlangkschen                    |      |
| Kunz, Fritz. Sabinisches Volkslied 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Kinder                                                     | 168  |
| Lavery, John. Polyhymnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215   | Samberger, Leo. Bildnis des Herrn Thomas                   |      |
| Lehmann, W. L. Aufziehender Sturm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 213   | Knorr                                                      | 222  |
| Levier, Adolfo. La mantilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Schmitson, Teutwart. Kühe im Wasser .                      |      |
| Lietzmann, Hans. Entwurf zu einem Wand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217   | Colomitison, Teutwart. Rune im Wasser.                     | 174  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102   | Schmutzler, Leopold. Die Träne                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183   | Schramm-Zittau, Rudolf. Kuhstall                           | 221  |
| Menzler, Wilhelm. Frühlingsblüten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190   | Schröder, Albert. Bildnis des Herrn Karl                   |      |
| Meunier, Constantin. Das Denkmat der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Albert von Baur                                            | 200  |
| Arbeit, in seiner Aufstellung bei Keller &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                            | 170  |
| Reiner in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103   |                                                            | 171  |
| Aus der Meunier-Ausstellung bei Keller & Reiner in Berlin (5 Ansichten) 105,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Schwind, Moritz von. Kaiser Rudolph, nach                  | 171  |
| in Berlin (5 Ansichten) 105,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106   | Schwille, Morriz von. Kaiser Kudolph, nach                 | 100  |
| — Ophelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107   |                                                            |      |
| — Christuskopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108   | Simm, Franz. Der Erstgeborene                              |      |
| — Kinderporträt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   | Spiro, Eugen. Mädehen mit Hut                              | 219  |
| — Lastträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Thallmaier, Ernst. Dessauerschlösschen bei                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Kochel                                                     | 208  |
| out in the interest of the out in the ou |       | Thoma, Hans. Sonntagsfrieden                               |      |
| — Hammermeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Thor, Walter. Selbstbildnis                                | 108  |
| — Schnitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112   | Trübner, Wilhelm. An der Quelle                            | 1.45 |
| — Steinbrecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113   |                                                            |      |
| — Bergarbeiterin, rulend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113   | - Zeitungslesender Mohr                                    |      |
| — Juni, ausruhender Schnitter 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | — Im Heidelberger Schloss                                  | 147  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <ul> <li>Chiemseelandschalt mit Damplbootsteg .</li> </ul> | 147  |
| — Schilfbrüchig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - Birkenstudie                                             |      |
| — An der Tränke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                            | 149  |
| — Ein Philosoph 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                            |      |
| — Ecce homo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116   |                                                            | 149  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117   |                                                            | 150  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118   | - Am Badeplatz                                             | 150  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | — Zimmermannsplatz am Wesslinger See .                     | 151  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119   |                                                            | 153  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120   |                                                            | 154  |
| — Susanne, Relief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121   |                                                            |      |
| — Sonnenuntergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121   |                                                            | 155  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   | ·                                                          | 156  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   | — Die wilde Jagd. Deckengemälde                            | 157  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1   |                                                            | 158  |
| The state of the s | 23    | - Tilly reitet in die Kirche nach der Schlacht             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24    |                                                            | 159  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25    |                                                            |      |
| — Tabaklabrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26    |                                                            | 160  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26    |                                                            | 161  |
| Morgenstern, Christian. Haus im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | — Postillon                                                | 162  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72    |                                                            | 163  |
| 14 11 14 13 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                            | 164  |
| Opplar Fract Variate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91    |                                                            | 181  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220   |                                                            |      |
| Pernat, Franz. Bildnis des Herrn Bürger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5   | ,                                                          | 193  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 226  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 t  | Weczerzick, Alfred. Das böse Gewissen. 2                   |      |
| Philippi, Peter. Alte Dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94    | Willmann R. B. Stilleben                                   | 207  |



Constantin Meunier. Das Denkmal der Arbeit, in seiner Aufstellung bei Keller & Reiner in Berlin (Halbkreisförmige Anordnung, wie vom Künstler zuletzt vorgesehen)

## CONSTANTIN MEUNIER

VON

#### ALEXANDER HEILMEYER

Mit dem Namen des grossen belgischen Bildhauers verbindet man, sobald man von seinen Werken spricht, sofort bestimmte gegenständliche Vorstellungen. Man denkt an wuchtige, nervige Arbeitergestalten aus den belgischen Kohlendistrikten, an Puddler, Lastträger, Hammermeister, Minenarbeiterinnen, an Bauerngestalten, Säer, Schnitter, Mäher. Man vergleicht Meunier mit Zola und nennt ihn einen Meister der grossen "sozialistischen Epoche" in der europäischen Kunst. Man preist ihn als den Entdecker eines neuen Stofigebietes. Hätte Meunier nichts anderes vollbracht, er würde wie so viele andere nur für den Tag gearbeitet haben; sein Werk würde nur innerhalb seiner Zeit Geltung besitzen, es wäre mit ihm dahingegangen. Glücklicherweise verhält es sich mit Meuniers Werk doch etwas anders — es überdauert seinen Schöpfer, weil in ihm nicht bloss rein gegenständliche Interessen verknüpft, nicht bloss momentane Erscheinungen festgehalten sind, sondern rein künstlerische Werte.

Das Gegenständliche, der Stoff, den er zuerst aufgriff und behandelte, hat freilich dazu beigetragen, seine Kunst populärer zu machen, als dies sonst bei plastischen Bildwerken der Fall ist. Aber nicht das Was ist es, das in der Kunst Geltung hat, sondern das Wie. In der Art, wie Meunier diese Arbeitergestalten darstellt, als stünden sie unterm freien Himmel und flutete und wogte das Licht und die Luft um diese energischen ruhenden Formen, die als dunkle Silhouetten eindrucksvoll und kräftig sich gegen die Umgebung abheben, darin liegt das Geheimnis ihrer

starken Wirkung. Wir haben alle schon auf der Strasse, am Hafen, in den Fabriken, auf dem Lande solche Meuniergestalten gesehen, wir haben aber nie das darin gesehen, was Meunier sah. Wir sahen nur das Gegenständliche: Bergleute, Schmiede, Ziegelarbeiter, Schnitter und Schnitterinnen. Meunier sah mehr, er sah den grossen Zug in den Gestalten, den Rhythmus geschwungener Formen, ausdrucksvolle Gebärden, Gesten im Flusse der Bewegung und in gefestigter Ruhe. Solches Schauen ist ein anderes als dasjenige, das nur blosse Gegenstände vor sich sieht. Das künstlerisch geschulte Auge erkennt ein Mehr in den Dingen; etwas anderes als kostümierte Menschen, Arbeitergestalten in ihrem gebräuchlichen Habitus, es sieht durch und durch und empfindet das von aller Zufälligkeit der momentanen Erscheinung Unabhängige, Dauernde, das organische Leben der Form in der individuellen Erscheinung. Meuniers Gestalten überraschen durch ihre unmittelhare Naturnähe. Er muss sich stets im Einklang mit dieser gefühlt haben. Aus der Natur heraus empfand er zuerst die schöpferische Kraft, überkam ihn die Ahnung von der Einheit alles Lebendigen. Weil er die Natur in sich fühlt, ist sie ihm auch überall gegenwärtig, in jeder Erscheinung. Er umfasst mit gleicher Treue und Innigkeit des Blickes Mensch und Tier, bildet mit gleicher Liebe das Schurzfell des Arbeiters wie seine hölzernen Pantoffel, verehrt in allem und jedem ein Dasein, das sich uns in sichtbarer Gestalt, in Linien und Kurven, in Farben und Formen offenbart. Diese tiefe Sympathie zu allem Seienden bildet den Grundzug seiner künstlerischen Individualität, die ihren Sitz im Menschen Meunier hat.

Wie unendlich liebenswert dieser Mensch gewesen sein muss, das kam zum Ausdruck in den Worten, die ein Freund Meuniers, der Maler Scaguet, an dessen Bahre am Tage der Bestattung, den 7. April 1905, sprach: Wir haben Dich liebgehabt, Meunier, um Deiner herrlichen Augen willen, die voller Güte waren. Wir haben Dich liebgehabt um Deines grossen Herzens willen, das voller Mitfühlen war; wir haben Dich liebgehabt, Meunier, um Deiner feinen Hände willen, die voller Wohltun waren!

Selten, dass ein Künstler mit diesem Akzent in seinen Werken schon zu Lebzeiten so tiefe und nachhaltige Wirkungen erringt. Auf der belgischen Jahrhundertausstellung im Cinquantenaire-Palast in Brüssel war die Meunierausstellung der Mittelpunkt. Und immer klingt in den begeisterten Berichten über das Werk Meuniers die tiefe Sympathie mit dem Menschen Meunier zwischen den Zeilen der Berichterstatter durch. Einer schreibt: "Es ist einem plötzlich, als stehe Meunier, der grosse, gütige, tote Meunier sinnend und nachdenklich zwischen allen seinen Werken, als höre man leise seine Stimme, als brauche man sich nur umzuwenden, um ihm die feine, ausgearbeitete Hand zu drücken." Und auf der Meunierausstellung in Berlin klang wieder der Ton jener allgemeinen Sympathie und Verehrung des Künstlers und Menschen Meunier durch. Meunier, der bescheidene einsame Künstler, feiert gegenwärtig seine Auferstehung in den glänzenden Salons der Hauptstädte, und ein Publikum, das in der tollen Jagd nach neuen Sensationen müde geworden, das gewohnt ist, über alles mit einem leichten Achselzucken zur Tagesordnung überzugehen, begeistert und berauscht sich an den Werken Meuniers. Allerdings, einsam steht er auch hier, wie jede wahre Grösse. Sein Stil wirkt doch wie ein Rätsel, und vor der Wucht und









Aus der Meunier-Ausstellung bei Keller & Reiner in Berlin

Sachlichkeit seiner Darstellung erschrickt die mondäne Blasiertheit — die panische Wirkung des grossen Kunstwerkes!

Meuniers Leben und künstlerische Entwicklung ist sehr interessant, da man sein Leben bis zum fünfzigsten Jahre nur als eine Vorbereitung für das, was nachher kam, ansehen muss. Meunier bietet das seltsame Schauspiel eines edlen Gewächses, das erst spät, dann aber umso köstlichere Früchte zeitigt. Sein Leben ist bald erzählt. Wir folgen den Angaben von Georg Treu in seiner Schrift über Meunier, der sich seinerseits auf die Biographie von Edmond-Louis de Taeye stützt.

Als jüngstes von sechs Kindern wird Constantin Meunier 1831 in Etterbeek, einer Vorstadt Brüssels, geboren. Er verliert bald seinen Vater. Sein ältester Bruder, Jean Baptiste Meunier, der



Aus der Meunier-Ausstellung bei Keller & Reiner in Berlin

ganz im klassizistischen Geschmacke gehaltene Statue aus.

bekannte Kupferstecher, nimmt sich seiner an und leitet seine ersten Schritte auf dem Wege zur Kunst. Meunier tritt, noch sehr jung, in die Brüsseler Akademie ein, wo er von den Werken der Antike einen tiefen dauernden Eindruck empfängt. Er kommt zu einem Meister in die Lehre, bei dem er gelegentliche Unterweisungen im Modellieren mit den niedrigsten Arbeitsverrichtungen in der Werkstätte erkaufen muss. Als Zwanzigjähriger stellt er eine

Aber dabei bleibt er nicht stehen. Das Missverhältnis der in blosser Nachahmung sich ergehenden klassizistischen Kunst und der Denk- und Empfindungsweise der Gegenwart konnte ihm nicht verborgen bleiben. "Noch wusste er nicht, was ihn das spätere Leben zweifellos gelehrt hat: dass Grösse und Schönheit der Antike nicht an einen bestimmten Stoff gebunden, sondern über alles Gegenständliche erhaben und darum unsterblich sind."

"Meunier fiel, als ihm die Unfruchtbarkeit seiner mit antiken Bildern spielenden Phantasie offenbar wurde, in den Fehler aller Jugend. Er hielt seine Instinkte nicht mit den Ergebnissen seiner Arbeit auseinander, verwechselte Ursache und Wirkung und stürzte die eigenen Ideale radikal um." Er wandte der Skulptur den Rücken und wurde Maler und zwar wandte er sich der Richtung zu, welche die naturalistisch-soziale Tendenz der Zeit am stärksten ausgebildet hatte.

In der auf die Darstellung des gegenwärtigen Lebens gerichteten Malerei waren die beiden französischen Künstler Honoré Daumier und François Millet vorbildlich. In der Zeit des Bürgerkönigs Louis Philippe erschienen in den französischen Witzblättern charakteristisch gezeichnete



Flachrellef vom Denkmal der Arbelt Industrie





Constantin Menuier sculps.

Flachrellof vom Denkmal der Arbeit

Bergbau

Phot, F. Hanbstaeugl, Muncher



Gestalten, Typen aus der bürgerlichen Gesellschaft und aus dem arbeitenden Volke. Daumiers zeichnerische Darstellung war sehr grosszügig. Mit sicheren Linien umschrieb er eine Figur, erfasste den rhythmischen Schwung ihrer Bewegung, als gelte es, sie nicht bloss auf der papierenen Seite eines Witzblattes, sondern in monumentalen Zügen auf einer grossen Mauerfläche festzuhalten. Während er die "Caricature" illustrierte, hätte er ebensogut die Wände des Pantheon mit Bildern

aus dem Leben seiner Zeit schmücken können. Für Daumier wie für Millet hatte die Darstellung des modernen Menschen nichts Befremdendes. Sie transponierten jede Erscheinung: Bauern, Arbeiter im Kittel und Schurzfell, in Bluse und Stiefeln ins Zeichnerische und Malerische. Millet insbesondere fand eine neue Form für die Erscheinung des modernen Menschen; er hatte ein plastisches Auge. Er sah die menschliche Figur in ihrer ganzen Totalität. Man hat es sehon oft gesagt, in ihm steckte ein verkappter Bildhauer. Millet schilderte seine ländliche Umgebung, vor allem den Bauern, mit einer packenden überzeugenden Wahrheit und Kraft des Ausdruckes.

Es ist nichts davon bekannt, dass Daumiers oder Millets grosser zeichnerischer Stil damals auf Meunier eingewirkt hätte, vielmehr scheint ihm sein Freund De Groux Lehrer und Vorbild gewesen zu sein. In einigen



Constantin Mennier. Ophelia (Bronze)

Bildern dieses Meisters, wie z. B. in dem "Trunkenbold" und noch viel stärker und temperamentvoller in dem "Streit im Wirtshause", ist ein starker Naturalismus, ein groteskes Element, das
an Brouwer gemahnt, sichtbar. In einem anderen Bilde desselben Malers, dem "Viaticum", ist
eine konzentrierte malerische Stimmungskraft, die in dem ihm innerlich verwandten Meunier
starke Anregungen vermitteln musste. Es erscheint nach alledem ganz begreiflich, dass sich
Meunier vorzüglich an diesen Meister anschloss. Er malt seine ersten Bilder, Krankenhausund Totenkammerszenen, Bauernaufstände und Arbeiterbilder in schwerer dunkler Öltechnik, ganz
analog seinem schwerflüssigen melancholischen Geblüt, aus dem ihm diese Stimmungsmalerei
erstand. Ein anderer wird er erst, als er einer Anregung Camille Lemonniers folgt und die

belgischen Industriebezirke aufsucht. "Hier war es, wo der neue Maler in ihm ward und wuchs. Was er jetzt malt, ist ein neues Belgien, das noch keiner vor ihm geschildert. Es ist das Land der Kohlenwerke und Fabriken; das Land, durch das zahllose Eisenbahnzüge auf dem dichtesten Schienennetze der Welt Tag und Nacht dahinjagen zwischen ganzen Gebirgen schwelender,



Constantin Meunier. Christuskopf (Bronze)

von qualmenden Schloten überragter Kohlenhalden, wo die Menschen gleich Ameisen auf den schwarzen Schlackenhaufen umherklettern und unter der Erde an hunderttausend Bergleute der Kohle in einem Gewirr dunkler Gänge nachgraben." All dieses zeichnet Meunier oder malt es in Pastell, unermüdlich immer wieder neue Gegenstände und Situationen aufsuchend.

Man wird es nicht leugnen können, dass diese Kunst einen vorwiegend illustrativen Charakter trägt und dass sie sich zu dem späteren, plastischen Werke verhält wie ein Spiel, dem erst der Ernst und die Reife selbstsicheren Könnens folgt. Auch da, wo er sich als Maler am stärksten erweist, wo er nur farbig gefühlte Stimmungen gibt und die Seele der Landschaft offenbart, schildert er nur das Milieu und die Menschen im Einklang mit demselben. Als Bildhauer hingegen ist er auf diese allein angewiesen. Um die menschliche Figur klar und rein

in die Erscheinung treten zu lassen, muss er von allen Einslüssen der Umgebung, wie Farbe, Licht, Lust, abstrahieren, er muss sie hinausrücken aus der gewöhnlichen Interessensphäre in die Ruhe und Einzelheit der Plastik.

Man nennt Meunier einen "Malerbildhauer" und das mit Recht. Denn wie im Maler Meunier schon der Bildhauer Meunier wirkte, so noch viel mehr im Bildhauer der Maler. Deshalb muss hier einiges über das Verhältnis der Plastik zur Malerei im allgemeinen gesagt werden.

Das Wesen der Plastik liegt in der Form; aber selten stellt sich uns das Wesen der einzelnen Künste in den Werken der Künstler rein dar. Obwohl den einzelnen Künsten bestimmte Grenzen gezogen sind, finden doch überall Anklänge und Übergänge statt. Und diese Wechsel-

beziehungen können in einem gewissen Grade bereichernd auf jede einzelne Kunstgattung einwirken. Freilich liegt bei solch gegenseitiger Annäherung und Vermischung auch schon die Gefahr, fremde Ziele mit fremden Mitteln anzustreben, wodurch dann notwendig unvollkommene Resultate entstehen.

Die drei raumschmückenden Künste Plastik, Architektur und Malerei sind vielfach auf solche Wechselbeziehungen angewiesen und deshalb ihren Gefahren auch besonders ausgesetzt. Wir wollen insbesondere diejenigen zwischen Malerei und Plastik näher ins Auge fassen. Wie jene schöpft die Plastik ihre Anschauungen aus der Natur. Allein der Vorrat ihrer Gegenstände ist gering gegenüber dem der Malerei, die geradezu alles Sichtbare sich unterwirft, das Massenhafte wie das Einzelne, das Flüchtige wie das Dauernde, und jeden Reiz der Form, des Lichtes und der Farbe sich dienstbar machen kann. Der Gegenstand der Plastik ergibt sich vor allem aus der Bedeutung, die die Form als ihr einziges Ausdrucksmittel behauptet. Sie bedarf einheitlich organisierter, geschlossener Körper, wie sie unter den lebenden Wesen nur Mensch und Tier besitzen. "Der Mensch ist der höchste, ja der eigentliche Gegenstand der bildenden Kunst." Der Bildhauer muss sich im Gegensatz zum Maler auf die Einzelerscheinung im Raume beschränken. Er kann nicht wie dieser durch einen lebhaft bewegten Vorgang, durch Schilderung



Constantin Meunier. Kinderporträt (Bronze)

von gewissen Zuständen etc. das Interesse vielseitig anregen. Wo er es dennoch unternimmt, nähert er sich dem Gebiete der Malerei und läuft Gefahr, sich gegen die plastische Kunst zu versündigen. Daher versagt die Plastik, wo es sich darum handelt, den Menschen in Situationen mit leidenschaftlich erregten Zuständen und in vorübergehenden Handlungen gleichsam agierend darzustellen; daher ihn die Alten immer in seiner beharrenden, seelisch-animalischen Wesenheit wiedergaben. Dieses prägt sich deutlich in der Kunstform der Statue aus.

Das schon bei den Ägyptern lebendige statuarische Ideal, das in der Ehrfurcht vor dem tiefsten, unentwegten Grunde menschlichen Wesens im Gegensatz zu den in Handlungen und

Geberden reflexmässig sich spiegelnden äusseren Anregungen wurzelt, war nur zu erreichen in einer in sich selbst ruhenden, jeder äusserlichen Zweckverfolgung entsagenden, der individuellen wie der momentanen Zufälligkeit entrückten Steinfigur.

Die Bronze erlaubt schon eine viel grössere Freiheit in der Wiedergabe des Bewegten. Daher sehen wir von jeher alles Bewegte, Dynamische im Momente statischen Gleichgewichts in Bronze dargestellt. Bildhauer, die das Bedürfnis fühlten, im menschlichen Körper nicht nur ein Abbild der architektonisch wirkenden Kräfte, nicht nur statische und gleichmässig sich auswirkende rhythmische Erscheinungen darzustellen, sondern subjektiv gefühlte Gesten und Stellungen, wie sie ihnen das eigene Körpergefühl eingibt, haben am liebsten Bronze zu ihrem Ausdrucksmaterial erwählt.

Meunier, "der Malerbildhauer", hat kein einziges Marmorwerk geschaffen. Die Belebung und Individualisierung der Form, wie sie zweifelsohne durch die Einflüsse der modernen Malerei in die Plastik gekommen sind, finden ihren natürlichen plastischen Ausdruck im Relief. Im Relief kann der Bildhauer ganz im Sinne des Malers durch Licht- und Schattenkontraste bildähnliche Wirkungen hervorbringen. Bei der Rundfigur wird dies durch die dritte Dimension ersetzt. Die Stellung der Rundplastik im Raume bringt es mit sich, dass sie sich beschränkt und Ruhe und Einzelheit bewahrt; dagegen verstattet das Relief als eine in sich geschlossene bestimmt abgegrenzte räumliche Erscheinung viel grössere Freiheiten. Der Bildhauer kann im Relief ähnlich dem Maler die mannigfaltigsten Erscheinungen, Ruhendes und Bewegtes, darstellen, ja sogar bestimmte Vorgänge und Handlungen erzählen und wiedergeben: Lyrisches, Episches und Dramatisches. Wenn z. B. wie in vielen Reliefs Szenen im Freien dargestellt sind, so gewinnt man aus wenig Andeutungen, ein paar Felsen, Bäumen, einer horizontalen Linie im Hintergrunde den vollständigen Eindruck von Freilicht und -Luft. Bildhauer alter und neuerer Zeit haben daher im Relief sogar landschaftliche Stimmungen auszudrücken versucht. Diese Andeutungen mögen fürs erste genügen, zu zeigen, welcher Art die Beziehungen zwischen Plastik und Malerei sein können. Sie sind in der modernen Plastik so vielfache und vor allem so differenzierter Natur geworden, dass es noch ganz anderer umständlicher Erklärungen bedürfte, die aber über den in diesem Hefte möglichen Rahmen einer Würdigung Meuniers weit hinausgingen, wiewohl gerade dieser Künstler und seine Werke vor allem Anlass dazu gäben, denn der Bildhauer Meunier ging aus dem Maler Meunier hervor.

Am deutlichsten erkennt man diese malerische Abstammung Meuniers in seiner Art zu modellieren. Wie alle modernen Bildhauer, die vorzugsweise von der malerischen Anschauung ihrer Zeitgenossen beeinflusst wurden, ging auch er von der unmittelbaren Wahrnehmung aus und deshalb musste ihm die Technik, die es gestattet, Zug um Zug vom Naturmodell auf das plastische zu übertragen, die passendste erscheinen. Der weiche geschmeidige Modellierton gibt jeder Regung Raum; es lässt sich mit ihm trefflich "malen", die vom Licht gestreiften Flächen, die stofflichen Unterschiede, Haut, Haare, Gewandung lassen sich täuschend wiedergeben. Ja man glaubt bei einem gut modellierten Kopf selbst das reflexmässig sich spiegelnde nervöse Leben eines Gesichts wahrzunehmen. Die stark akzentuierte Formgebung erzeugt ein lebhaftes Spiel von Licht und Schatten,



Verkehr

Handel und Verkehr Fiachreliet vom Denkmal der Arbeit





Landwirtschaft
Flachrell, f vom Denkmal der Arbell



das wiederum den Eindruck des Momentanen und Zufälligen hervorruft und beim Beschauer eine starke Stimmung erzeugt. Ein ganz vorzügliches Beispiel für diese Art Modellierung bietet der herrliche Bronzekopf der "Ophelia" mit aufgelöstem Haar, aus dem ein starkes, leidenschaftlich erregtes Leben spricht. Bezeichnend ist schon die vorgeneigte Haltung des Kopfes, das grosse offene Auge, die sensitive Nase, der leise geöffnete Mund und das in rhythmischem Linienfluss herabwallende Haar, das einen ungemein belebten Kontrast zu den fleischigen Teilen des Kopfes bildet. Haut, Fleisch und Haare sind hier mit einer an Rubens erinnernden Empfindung für das sinnliche Leben der Form gebildet.

Die gleiche Belebtheit der Form findet man auch bei dem Christuskopf; ein asketisch ausdrucksvolles Gesicht, von lang herabwallendem Haar umrahmt. Also auch hier wiederum das gleiche Bestreben ornamentaler kräftiger Kontrastwirkung zwischen den Gesichtspartien und den behaarten Teilen des Koples. Wir bemerken auch, wie diese, das Stoffliche der Oberfläche stark hervorkehrende Modellierung dem Sinne der Bronze entspricht, wie grosse Flächen mit scharfen

Rändern aneinanderstossen und wie durch ornamentale Linienführung das dunkle Metall belebt und der Reiz desselben erhöht wird. Aus diesem Grunde stehen neben grossen Weichheiten grosse Härten wie z. B. bei besonders stark markierten Linien, die Ränder der Lippen, Nasenflügel, der Schnitt der Augen, Ohrmuschel u. dergl. In diesem Sinne sind die hier vorgeführten Büsten für den charakteristischen, eleganten Bronzestil Meuniers bezeichnend.

Unter Meuniers ersten Arbeiten be-



Constantin Meunier. Lastträger (Bronze)

lindet sich die Statue eines Hammermeisters, der in voller Arbeitsausrüstung dasteht. Es ist eine mit scharfen Umrissen umschriebene Standligur in ruhiger Haltung. Man könnte sagen, sie wäre gut komponiert, wenn dies die Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit des bildnerischen Ausdruckes zuliesse, mit der hier ein gut beobachtetes Stück Leben wiedergegeben ist. Die Art, wie hier Meunier das Arbeitsgewand plastisch behandelt, verdient besondere Aufmerksamkeit. Wie bekannt, bereitete die



Schnitter (Bronze)



Hammermeister (Bronze)

von
Constantin Mennier



Sämann (Bronze)



Juni, ausruhender Schnitter (Bronze)



Bergarbeiterin, rufend (Bronze)

ron

Constantin Mennier



Steinbreeher (Bronze)

Kostümfrage den Bildhauern im neunzehnten Jahrhundert grosse Schwierigkeiten. Der deutsche Bildhauer Rauch erhob immer wieder aufs neue die Klage, so oft er gezwungen war, seine Helden mit Rock, Hose und Stiefel zu drapieren. Mit der Vorstellung einer idealen Denkmalsplastik schien dies auch unvereinbar. Noch mehr gefürchtet war die Anwendung des Zeitkostüms wegen der mangelnden plastisch-tektonischen Wirkung. Was der Bildhauer in der Darstellung des Aktes mühsam erreicht

hatte, im nackten Körper das Organisch-Architektonische herauszuarbeiten, das verdarb er sich wieder, wenn er seine Figuren bekleidete. Man hatte vor den meisten Denkmalsfiguren immer das Gefühl von angezogenen, bekleideten Aktfiguren.

Meunier, der dieses Problem wieder aufgriff, scheute vor keinem Realismus der Darstellung zurück; er übernahm, was er sah, in die Plastik und überwand die scheinbaren Schwierigkeiten, die die Behandlung des Kostüms bot, indem er es einfach plastisch behandelte. Zuerst noch ein wenig kostümlich im Sinne einer Draperiefigur, dann immer freier und grosszügiger.



Constantin Mennier. Schiffbrüchig (Bronze)

Auf diese Anfänge weisen der eben erwähnte Hammermeister und die Bergarbeiterin. Letzteres Werk könnte schliesslich auch französischen Ursprungs sein. Völlig überwunden ist das Kostümliche bei dem Schnitter, der, einen Augenblick in der Arbeit inne haltend, sich den Schweiss von der Stirne wischt. Die einfache, ausdrucksvolle Pose dieser Figur zeigt einen sicher und bestimmt umschriebenen Stand, eine überaus deutliche Silhouettenwirkung, einen Parallelismus in den austrebenden, aufsteigenden und absteigenden Linien, so dass zugleich das Ruhende und Bewegte deutlich in die Erscheinung tritt. Die Figur weist dem Beschauer sofort einen bestimmten Standpunkt an, welcher der in unserem Bilde dargestellten Ansicht vollständig entspricht. Das gerade Gegenteil von dieser Figur zeigt die Darstellung des Schnitters bei der Arbeit. Der Anblick dieser Figur lässt den eigentümlichen Rhythmus einer im gleichmässigen Tempo aus-

geführten Arbeit lebhaft empfinden. Dieses Schwingen der beiden Arme, wobei der kräftige Ruck den ganzen Oberkörper mit sich zieht und die beiden im Ausschreiten begriffenen Füsse sich dieser Bewegung entgegenstemmen, ergibt Überschneidungen und Verschränkungen der Glieder,



Constantin Meunier. An der Tränke (Bronze)

welche die Figur bis zur Unkenntlichkeit entstellen würden, wenn nicht der klare Gesichtssinn des Künstlers und sein harmonisches Empfinden auch hier den Stoff so vollkommen plastisch verarbeitet hätte, dass wir ein vollkommenes, deutliches Bild davon erhalten. Dabei kommt ihm seine Art zu modellieren besonders zu statten. Meunier arbeitet nie auf Detailwirkungen hin, d.h. er betont nie die Einzelheiten. Seine Körper sind keine modellierten Puppen mit vielen Muskeln, er sieht vielmehr auf das Ganze, auf die Gesamterscheinung als ein organisiertes System von rhythmisch bewegten Formen.

Eine Ergänzung zu dieser Figur bildet die eines den Hammer schwingenden jungen Steinbrechers. Hier ist derselbe Rhythmus, dieselbe Auslösung von Kräften

und dieselbe Gebundenheit in der plastischen Form. Und wiederum, wie bei bei allen seinen Gestalten, die scharfe Betonung der charakteristischen individuellen Bildung der Form, ein Realismus, der durch den Gegenstand vollständig gerechtfertigt ist. Bei Meunier wirkt das Gegenständliche erläuternd mit, es ist unmittelbar mit dem plastischen Ausdruck verbunden. Daher man auch von Meunierschen Arbeitergestalten sprechen kann, natürlich ohne Beigeschmack von sozialer Kunst.



Constantin Mennier. Ecce homo (Bronze)



Constantin Mennier. Ein Philosoph (Bronze)

2%

Die Kühnheit, mit der Meunier lebhaft bewegte Gesten in Bronze überträgt, wird am besten durch eine Figur wie "Der Lastträger" vor Augen gestellt. Mit wuchtigen Schritten ausschreitend, die schwere Last auf dem Nacken, die eine Hand kräftig in die Seite gestemmt: man glaubt, diese Figur vor sich zu sehen. Aus einer Folge von vor sich gehenden Bewegungen ist



Constantin Meunier. Der Steinmetz (Bronze)

gerade der Moment ausgewählt, wo das Schwergewicht des Körpers im Schwunge der Bewegung gleichmässig balanciert wird, ähnlich wie bei einer Wage, wenn das Zünglein in der Mitte steht. Durch das im Augenblicke des Übergangs zur Bewegung festgehaltene statische Moment tritt der ruhende Punkt aus der Erscheinungen Flucht ins räumliche Dasein. Das Lastende und Tragende, das sich in der Funktion der oberen Gliedmassen ausdrückt, verstärkt diese Vorstellung. Übersetzt man diese Funktion noch mehr ins Architektonische, in die Gebundenheit der starren Materie, so haben wir die Form der Karyatide. Diesem tektonischen Charakter der Form nähert sich auch sein "Sämann". Das grotesk Charakteristische fehlt, dagegen tritt das Statuarische in die Erscheinung. Das Statuarische, nicht zu ganz klarem formalem Typus durchgebildet, sondern immer mit dem Einschlag individueller subjektiver Formgebung durchsetzt. Kein still in sich ruhendes, von aller äusseren Zweckverfolgung befreites Kunstgebilde nach Art der Griechen,



Constantin Meunier. Mutterliebe (Bronze)

kein objektiviertes Menschenbild, bestimmt, in einer bis ins kleinste künstlerisch durchgebildeten Umgebung, wie antike Statuen in antiker Architektur, aufgestellt zu werden, sondern die freie Schöpfung eines von einem unmittelbaren Vorbild in der Natur inspirierten Künstlers. Für Meunier ist die Darstellung des Menschen Zweck und Ziel der Kunst; er kennt nichts Höheres, als dieses beseelte, in seiner Form vollendetste Wesen der Natur nachzubilden. Und als eines das eigene Wesen und Empfinden in diesem Abbild sich spiegelnden Geistes sieht er in jedem Menschenbild sein eigenes Ich. Dieses lyrische Gefühl, das bei Meunier in allen Arten zu finden ist und in seinen Statuen die mannigfaltigsten Formen annimmt, erhält seine Phantasie in beständiger Bewegung. Sie schweift aber nie vom Gegenstande, von der Wirklichkeit ab. Man darf nicht

nach neuen Motiven und Erfindungen bei ihm suchen. Nach dieser Seite bietet er wenig und viel untergeordnetere Geister gewähren in dieser Beziehung zehnmal reichere Ausbeute. Er behandelt immer dasselbe Motiv: die Gestalt des arbeitenden Menschen, wenn der Nerv der Anstrengung die Muskeln spannt und die erhöhte Energie sich in ruhiger Haltung konzentriert oder sich in rhythmischer Schwungkraft auslöst. Daher der fesselnde, überaus lebendige Anblick, der keine Gleichgültigkeit und Langeweile aufkommen lässt. Immer ist ein sich vollziehendes, wägendes und sich drängendes Leben in die Form eingespannt. Wiederum kommt dies zum Ausdrucke in dem Reiter und dem Pferde an der Tränke, in dem vordrängenden und doch zugleich vorsiehtig zurückhaltenden Gaul sowie in der Haltung des Reiters, der das statische Gleichgewicht herstellt. Bei der Wiedergabe derartiger zufälliger Erscheinungen, herausgegriffen aus der Fülle des Lebens, würde der blosse Naturalist am Ende stehen bleiben und unter der Sisyphusarbeit des Festhaltens eines derartigen Eindruckes erliegen. Nur wer die Sprache der Kunst vollkommen beherrscht, bewältigt solche Aufgaben. Ein kühnes Experiment ist auch die Bronze "Schiffbrüchig".

Phot. F. Hanfstaengl, München

Mütterlichkeit

Constantin Meunier sculps.





Constantin Mennier sculps.

Phot. F. Hanfstaengl, Munchen

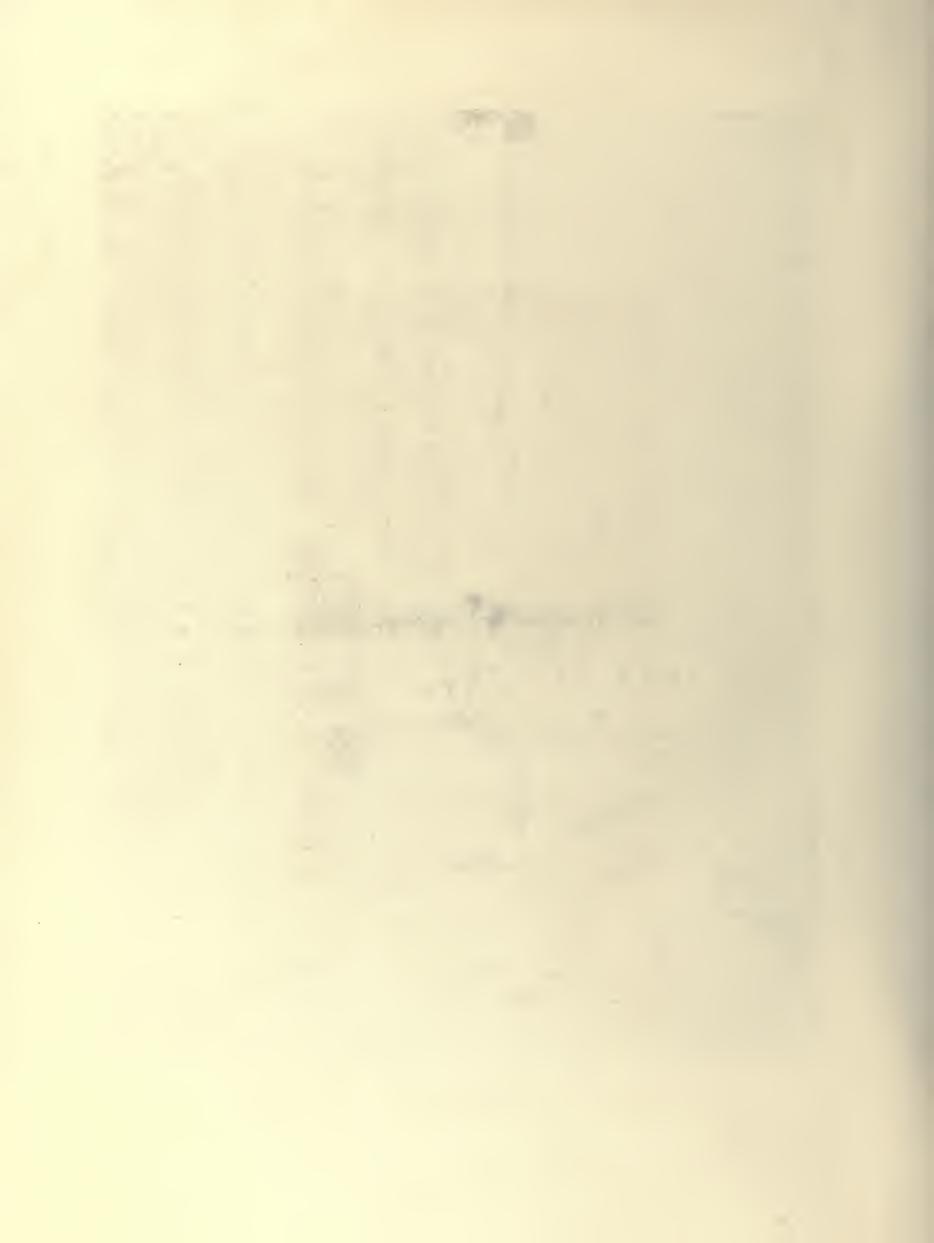

Äusserste physische Anstrengung und stärkster psychischer Affekt bringen auf der Oberfläche des Körpers ein unruhiges Spiegelbild hervor, das sich mit dem Charakter der in ihrem Ausdruck beharrenden Materie gerade noch verträgt, weil die starre Ruhe diese Wallungen wie in einem gefrorenen Zustand erscheinen lässt. Hier ist auch gerade der Punkt, wo das Plastische ins

Malerische einschlägt und die Stimmungskraft der Farbe kaum mehr zu entbehren ist. Das Auge will hier mehr haben, als es sieht, es will den Mann in dem tosenden Spiel der Wellen vor sich sehen, wo diese Angst und Verzweiflung, diese riesenmässige Anstrengung im Einklang steht mit der empörten erregten Natur. An das Groteske streift auch der sitzende Christus "Ecce homo" in seiner fleischlosen Magerkeit. Viel beruhigender wirkt dagegen der sitzende Philosoph. Zwar ist auch diese Statue eine redende Figur, aber sie ist es



Constantin Meunier. Letzte Skizze für das Zola-Monument (Gips)

schen Plastik mit durchaus plastischem Akzent. Genauwieder wie so viele andere seiner Werke, stellt sie eine Ausgleichung entgegenstrebender, sich gegenseitig auswirkender Kräfte im Zustande gehaltener Energie dar und ist darum als Ausdruck eines Sprechenden so natürlich. Doch ist die sitzende Stellung, die immer den Eindruck vollständiger Ruhe erwecken soll, bei diesem Alten nicht ganz glücklich ausgeprägt. Viel mehr kommt sie trotz lebhafter Geste in dem Steinmetz zur Geltung. Der sitzt ordentlich fest, wie

im Sinne der Meunier-

einer, der nicht vom Platze geht, bis die Arbeit getan ist: in der Behandlung der jugendlich festgefügten Formen eines der reifsten Werke Meuniers, mit allen für seine Art so charakteristischen Merkmalen. Die "Mutterliebe", eine Gruppe mit breit hingelagerten Formen und kreisendem Rhythmus der Linien, verrät in der eleganten Behandlung der Form Meuniers Zusammenhang mit den modernen Franzosen; kein anderer hätte aber diese Pose mütterlicher fruchtender Fülle mit solchem Schwung beseelt und in so kräftigen lebensvollen Formen ausgeprägt, kein Franzose hätte mit solchem Ernst und solch reiner künstlerischer Empfindung das animalische

Leben geschildert. Dieses Gefühl fliesst aus der Persönlichkeit. Die ethische Grundstimmung, die durch alle grosse Kunst geht und ihr eine Tiefe und Krast des Ausdruckes verleiht, die keine Virtuosität, kein noch so grosses Können erreicht, ist Meuniers ganzem Werke eigen.

Ein Mensch mit sittlich geläutertem, warmem, ja leidenschaftlichem Gefühlsleben findet mit



Constantin Meunier. Das Pferd der Zünfte (Bronze)

Sicherheit für seine Gefühle auch den rechten Ausdruck. Er stellt seine Kunst nicht in den Dienst einer bestimmten religiösen Idee, aber sie ist im Grunde auf das Religiöse gestimmt. Wo es in einer ganz bestimmten Form äusserlich sichtbar wird, wie in der Gruppe des armen verzweifelten Mannes, der in den Schoss der Kirche flüchtet, da ist der künstlerische Ausdruck matt und schwach. Wie bei der Figur des "Ecce homo" vermisst man hier die eigentliche Schwungkraft und Grösse seines Stils.

Ebensowenig befriedigt der Entwurf für das Denkmal Zolas. Auch hier zu viel des Zufälligen, Momentanen, zu viel Illustration und zu wenig Einfachheit und plastischer Ausdruck. Das Ganze hält sich mehr oder weniger an bekannte französische Vorbilder. Die einzelnen Gruppen



Constantin Meunier. Susanne, Relief (Zinn)

vorgetäuscht und zwar in erhöhtem Masse durch die Meunier eigene malerische Behandlung des Reliefs. Es wäre aber falsch, geradezu anzunehmen, als wollte Meunier das Licht durch das Relief ausdrücken, etwas, das allein durch Zuhilfenahme der Malerei möglich ist. Man könnte höchstens sagen, seine Formgebung ermöglicht eben diese Lichtwirkungen. Man kann in einer Kunst nicht mehr geben, als sie vermag, und nichts wäre verkehrter, als wenn der Bildhauer sich seiner eigentlichsten Ausdrucksmittel begäbe, um das Unmögliche darzustellen. Einige Nebulisten wie Rosso,

wären jedenfalls unter Meuniers Hand weit über das Mittelmass französischer Denkmälerplastik hinausgewachsen, ohne dass jedoch das Ganze einen harmonischen, befriedigenden Eindruck hinterlassen hätte.

Wir kommen nun zur Würdigung der Reliefplastik Meuniers. Über das Wesen des Reliefs im allgemeinen ist bereits Ausführlicheres gesagt worden, es erübrigt nur mehr, einiges Spezielle auszuführen, wozu Abbildungen die besten Dienste leisten.

Ein Meuniersches Relief stellt eine vielfach durch Licht und Schatten belebte Fläche dar. Wir sehen die Gegenstände in zweidimensionaler Ausdehnung und doch ist es uns, als spiele Licht und Luft um sie wie bei dreidimensionaler Ausdehnung im Raume. Die fehlende dritte Dimension wird



Constantiu Meunier. Sonnenuntergang (Bronze)



Constantin Meunier. Fragment des Reliefs "Industrie" (Bronze)



Constantin Mennier. Strandarbeiter (Bronze)

Medardo und andere sind in diesem seltsamen Wahne befangen, sie "malen" mit Wachs und Ton, wodurch sie weder plastische noch malerische Wirkungen erreichen, sondern mit aller Kunst am Ende sind.

Was wir beim Relief malerische Wirkungen nennen, ist nichts weiter als das Spiel des



Constantin Meunier. Ausfahrt der Bergleute (Bronze)

Lichtes, der weiche Bronzeglanz auf der malerisch gestalteten Oberfläche. Der Rhythmus der sich ineinanderschiebenden, ergänzenden, unzähligen divergierenden und doch harmonisierten Flächen, dazu die Höhen- und Tiefenunterschiede, das allmähliche Zurückweichen in die Tiefe, alles dieses ergibt jene überaus wirksamen Licht- und Schattenabstufungen, die wir mit dem Ausdrucke malerisch bezeichnen.

Weil Meunier, ähnlich wie Rodin, diese Wirkungen beachtet und sie mit grossem Geschicke für die Darstellung verwertet, glaubt man, er habe damit etwas ganz Neues gefunden. Der muss die alte Kunst schlecht kennen, welcher meint, diese Erfindung wäre erst den modernen Künstlern vorbehalten geblieben. Schon in der antiken Skulptur finden wir dasselbe Prinzip aufs raffinierteste durchgebildet, und gerade die Stellung der Plastik im Rahmen der Architektur liess die antiken Bildhauer auf Licht- und Schattenwirkung achten.

Das dunkle Erz der Meunierschen Reliefs ruft eine allerdings täuschende Rembrandtsche



Constantin Mennier. Bergarbeiter am Eingange zum Schacht (Ölgemälde)

Wirkung hervor, und man wird leicht zur Annahme verführt, ein geläufiges Ausdrucksmittel für den alleinigen Zweck anzusehen.

Viel mehr aber als jene überaus reizvolle sinnliche Wahrnehmung ist es die starke Konzentration des Reliefs, die uns im höchsten Grade fesselt. Das Relief wirkt wie ein Bild in einem geschlossenen Rahmen. Der Blick des Beschauers empfängt einen einheitlichen Eindruck. Daher ist es möglich, im Relief eine viel lebhaftere reichere Vorstellung von den sichtbaren Dingen zu erwecken und zu entfalten, als sonst in der Plastik. Bei Meunier findet man das alles in reichstem Masse: ruhige und bewegte Erscheinungen, einzelne Gebilde von grosser Anmut, wieder

andere, wie z. B. auf dem Relief der Bergarbeiter, von einer ans Groteske streifenden Charakteristik im Ausdruck. Wie Meunier im Relief landschaftert, dafür gibt das hier abgebildete Relief "Strandarbeiter" ein gutes Beispiel. Der Vorgang ist der gleiche wie auf einem bekannten Pastell oder einer Zeichnung des Künstlers, und in gleicher Weise hat er die ganze malerische Stimmung der Landschaft auch ins Relief zu übertragen gesucht: Wasser, Wolken, Luft- und Lichtwirkung.

Um ein abschliessendes, übersichtliches Bild über Meuniers ganzes Schaffen zu gewinnen,



Constantin Meunier. Grubenhunde (Ölgemälde)

muss man sein "Denkmal der Arbeit", das er allerdings unvollendet hinterliess, das aber doch in grossen und allgemeinen Zügen aus den hinterlassenen Werken zusammengestellt werden konnte, betrachten. In symphonischer Anordnung sind hier Relief- und Rundplastik zu einheitlicher Wirkung vereinigt. Der architektonische Rahmen, wie ihn die Berliner Ausstellung bei Keller & Reiner zeigte, enthält vier Reliefs. Das erste schildert einen Vorgang in einer Glashütte, einen nervenspannenden, entscheidenden Augenblick im heissen Ringen der Arbeit. Das zweite Relief zeigt uns Bergleute bei ihrer Arbeit im tiefen Schacht. Das dritte schildert das Treiben im Hafen: Lastträger, Arbeiter, die Säcke und Kisten verladen, ein Zugpferd sind siehtbar. Das vierte Relief endlich stellt die Ernte dar. Mitten im wogenden Kornfelde Schnitter und Schnitterinnen. Seitlich von den einzelnen Reliefs sind Pfeiler eingelassen und davor stehen fünf prächtige Bronzefiguren:

ein Schmied, ein ruhender alter Mann (der Ahn), der Sämann, ein Bergmann und eine Mutter mit ihren Kindern.

Es ist bezeichnend für die reine Idealität des Künstlers, dass er dieses Werk aus eigenen Mitteln gefördert hat. Ähnliches hat früher nur die hieratische Kunst unternommen, wo die Künstler um Gotteslohn oder in der Könige Fron arbeiten mussten. Unter der Herrschaft einer allgemeinen Idee und in der Knechtschaft eines gewaltigen despotischen Willens kamen jene bewunderungswürdigen kolossalen ägyptischen Bildwerke zustande,



Constantin Mennier. Tabakfabrik (Ölgemälde)



Constantin Meunier. Karlreitags-Prozession (Ölgemälde)

zum zweitenmal dann in der Blütezeit der griechischen und zuletzt in der kirchlichen Kunst. Die moderne Kunst, ins Unendliche zersplittert, vermochte sich nie mehr zu solch grossen einheitlichen Kunstschöpfungen aufzuraffen. Umso bewundernswerter ist deshalb das Werk Meuniers, die Schöpfung eines freien Künstlers, inmitten eines freien Volkes, dessen Leben Mühe und Arbeit ist.



Die Genehmigung zur Wiedergabe der Abbildungen in diesem Helte ist dem Entgegenkommen der Firma Keller & Reiner, Berlin W., zu verdanken, die das Recht der photomechanischen Nachbildung nach den Werken Constantin Meuniers besitzt und eine vollständige Serie von Photographien nach dessen Schöpfungen herausgibt.

## AUGUSTE RODIN

### EINE SKIZZE

VON

#### A. ECKERMANN

Schon rein äusserlich betrachtet, gewährt uns das Schaffen und die Persönlichkeit des gefeierten französischen Bildhauers ein ganz anderes Bild, als uns Meunier\*) darbietet. Der einsame, melancholisch geartete Meunier entdeckt erst an der Schwelle des Alters seinen eigentlichen Beruf, und von einer heftigen, grossen Leidenschaft zum Produzieren erfüllt, kann er sich selbst nicht genug tun. Seine Umgebung weist ihn auf eine von der Kultur noch ziemlich unberührte Natur, die er durch seine Kunst adelt. Rodin, ein ungemein sensibles, bewegliches Talent, arbeitet mit beispielloser Leichtigkeit und verkörpert in seinem Werke die ganze hochentwickelte Kultur eines alten, aber auch zum Teil dekadenten Volkes. In seinen Werken offenbart sich der Geist der französischen Kunst, insbesondere der modernen französischen Plastik. Die moderne französische Plastik folgt im wesentlichen der Bahn, die durch Carpeaux vorgezeichnet wurde. Sie huldigt einem verfeinerten Naturalismus. Die individuelle Auffassung und Auslegung der Natur ist der Ausgangspunkt auch der plastischen Darstellung geworden. Die französische Plastik bewegt sich mit Vorliebe immer in demselben Stoffkreise. Im Mittelpunkte der künstlerischen Produktion steht der weibliche Akt. Man kann deshalb sagen, der weibliche Akt ist das eigentliche Monopol der französischen Kunst. Das Weib wird in allen Formen der Plastik, als Statue, als Gruppe, als Relief in Marmor, Bronze, Gips und Alabaster verherrlicht. Die Kunst Rodins und Bartholomés gipfelt fast ausschliesslich in der Darstellung des weiblichen Aktes. Rodin stellt das animalische, Bartholomé das psychische Leben in hoher Vollendung der Form dar. Zwischen diesen beiden Polen sind unendlich viele Zwischenstufen vorhanden. Dem einen ist das Weib die hohe und hehre Göttin auf dem Altar seiner Kunst, dem andern eine Phryne, die ihre Reize preisgibt. Es gibt auch unter den französischen Künstlern mehr als einen Pygmalion. Das Pariser Modell spielt in der französischen Kunst eine grosse Rolle. Schliesslich ist es nur die mehr oder weniger entwickelte Schönheit des Modells, die die Arbeit im günstigen oder ungünstigen Sinne beeinflusst. Der Künstler ist vielfach der Sklave des Modells. Trotz der üblichen antiken Namen, Juno, Venus etc., entdeckt man doch sofort die Herkunft der Göttin. Hinter dem Ausspruche Preaults, der in seiner

<sup>\*)</sup> Siehe "Die Kunst unserer Zeil" 17. Jahrg. Lfg. 7.

witzigen Weise über Pradiers antikisierende Kunst spottete, indem er sagte: "Pradier zieht jeden Morgen aus, um nach Athen zu wallfahrten und langt jeden Abend im Quartier Bredá an" (Bredá war ein Stadtviertel bei St. Lorette in Paris und meist von gefälligen Damen des Bürgerkönigtums bewohnt), liegt mehr als eine blosse witzige Anspielung auf Pradier; sie gibt eine Charakteristik des Wesens der französischen Plastik überhaupt. Die französische Statuarplastik kennt nichts Höheres in der Kunst als die Wiedergabe des Weiblichen. Sie selbst ist unter diesem Einfluss feminin geworden.

Eine andere Eigentümlichkeit, die der französischen Plastik gemein und deshalb vor der Besprechung jedes einzelnen Künstlers vorauszuschicken ist, betrifft die Darstellung genrehafter theatralischer Züge. Beim Anblick mancher Denkmale glaubt man sich in ein Theater oder Variété versetzt. Es gibt kaum einen Stoff, der nicht schon in Marmor oder Erz verewigt worden wäre. Politische, patriotische, militärische, legendäre und religiöse Motive werden mit einem ebenso grossen Aufwand an materiellen Mitteln als künstlerischer Energie durchgeführt. Das aufgeregte,



Auguste Rodin. Bruder und Schwester (Aus »L'Œuvre de Rodin«, Verlag von J. E. Bulioz, Parls)

leidenschaftliche Wesen des französischen Volkes redet in Erz und Stein eine dem Fremden manchmal unverständliche, laute und aufdringliche Sprache. Selbst bei den Denkmälern auf Friedhöfen begegnen wir denselben Äusserungen des französischen Lebens.

Diese in der französischen Plastik allgemeinen Züge lassen uns vieles für uns Abstossende und Unverständliche in Rodins Kunst begreiflicher erscheinen. Im ersten Augenblicke der Betrachtung einer Kollektivausstellung von Rodins Werken wird uns alles, was wir sehen, im höchsten Grade widerspruchsvoll erscheinen. Aber das ist es gerade, was daran fesselt. Unsere gegenwärtige Betrachtungsweise von Kunst und Künstlern läuft fast regelmässig darauf hinaus, in jeder Erscheinung eben dieses widerspruchsvolle, ganz subjektive Element als die Urkraft des künstlerischen Schaffens hinzustellen. Das Widerspruchsvolle der künstlerischen Individualität interessiert meist viel mehr als das rein Objektive in der Kunst. Es äussert sich darin eine gewisse Affektiertheit unseres modernen Schrifttums. Und diese Manier hat es verschuldet, wenn über das künstlerische Schaffen und die künstlerische Individualität so vielerlei unklare Meinungen herrschen. Rodin erscheint auf der Bühne dieses Schrifttums als ein Gaukler, der die unmöglichsten Dinge macht. Er sperrt die Seele Balzacs in einen Sack und seine Freunde laufen über vor lauter Bewunderung; er zeigt die weibliche Natur oft von einer Seite, die selbst die Natur schamhaft verhüllt, und seine Verehrer entdecken auch hier eine schöne Seele. Man muss wissen, dass in Paris im Namen dieses Idols alles erlaubt ist. Doch lassen wir die Ausleger bei Seite und halten uns lieber an das Original. Schauen wir einmal, was "aus den rätselvollen Tiefen dieser schöpferischen Individualität" ans Tageslicht dringt. Uns kommt es darauf an, das besondere Verhältnis dieses Künstlers zu den Problemen der plastischen Kunst zu erkennen. Die Plastik hat es doch vor allem mit der Form zu tun; das ist das Primäre in dieser Kunst. Zweifellos verfügt



Auguste Rodin. Die Quelle (Aufnahme von A. Giraudon, Paris)

Rodin über ein ungemein sensibles Formgefühl. Er vermag Eindrücke wahrzunehmen, wie sie kein anderer fühlt und sieht. Er steht in innigem Kontakte mit der Natur. Man darf nur eine von seinen Porträtbüsten betrachten, um dies bestätigt zu finden. Ihre ungemein lebensvolle Wirkung beruht auf der Grundlage dieses eingehenden Naturstudiums. Seine erste selbständige Arbeit, die unter dem Namen "Der Mann mit der zerbrochenen Nase" bekannte Büste, steht in unmittelbarer Naturnähe. Alles Leben scheint auf der Oberfläche konzentriert.

Bei einer anderen, nicht minder charakteristischen Büste, der von Jean-Paul Laurens, zeigt sich am besten das ungemein künstlerische Ausdrucksvermögen Rodins. Der Betrachter der Büste kann es sozusagen nachfühlen, wie die Haut sich über den Stirnknochen spannt, über die Backenknochen zieht und gegen den Mund zu in schlaffen Falten ausläuft. Auch Haar und Bart sind mit seltener Kunst dargestellt. Das rein stofiliche, wollige Barthaar ist vorzüglich charakterisiert. Vor allem





Auguste Rodin. Verzweiflung

(Aus »L'Œuvre de Rodin« Verlag von J. E. Bulloz, Paris)

Auguste Rodin. Die Woge

aber der Mann selbst. Man bemerkt die Anstrengung und Müdigkeit dieses Gesichtes, die Funktion einzelner Muskeln, besonders jener um die Augen, und man sieht infolge verschiedener, teils straffer, teils abgespannter Züge ein kontrastierendes Formenspiel, das auf unser Auge einen ausserordentlich anregenden und belebenden Eindruck hervorruft und eben dadurch die Vorstellung von etwas Lebendigem erweckt. Rodins ungemein entwickeltes Wahrnehmungsvermögen und sein sicheres Können setzen ihn in Stand, durch die Modellierung das Charakteristische jeder Erscheinung treffend wiederzugeben. Die Büste des Bildhauers Dalou zeigt die Oberfläche eines nervösen durchgearbeiteten Gesichtes, ebenso das Porträt des bekannten Journalisten Rochefort, während wieder ein anderes die jugendliche Frische und Anmut eines Mädchens wiedergibt. Dieses Problem der Wiedergabe der stofflichen und bewegten Oberfläche leitete ihn auch bei der Darstellung der berühmten Marmorgruppe "Der Kuss". Das Nebeneinander zweier an sich verschiedener Körper, das muskulöse Fleisch des kräftigen Mannes und die mollige Weichheit des zarteren weiblichen



Auguste Rodin sculps.

Phot. F. Hanfstaengl, München

Der Kuss
(Aufnahuse von A. Garaudon, Paris)

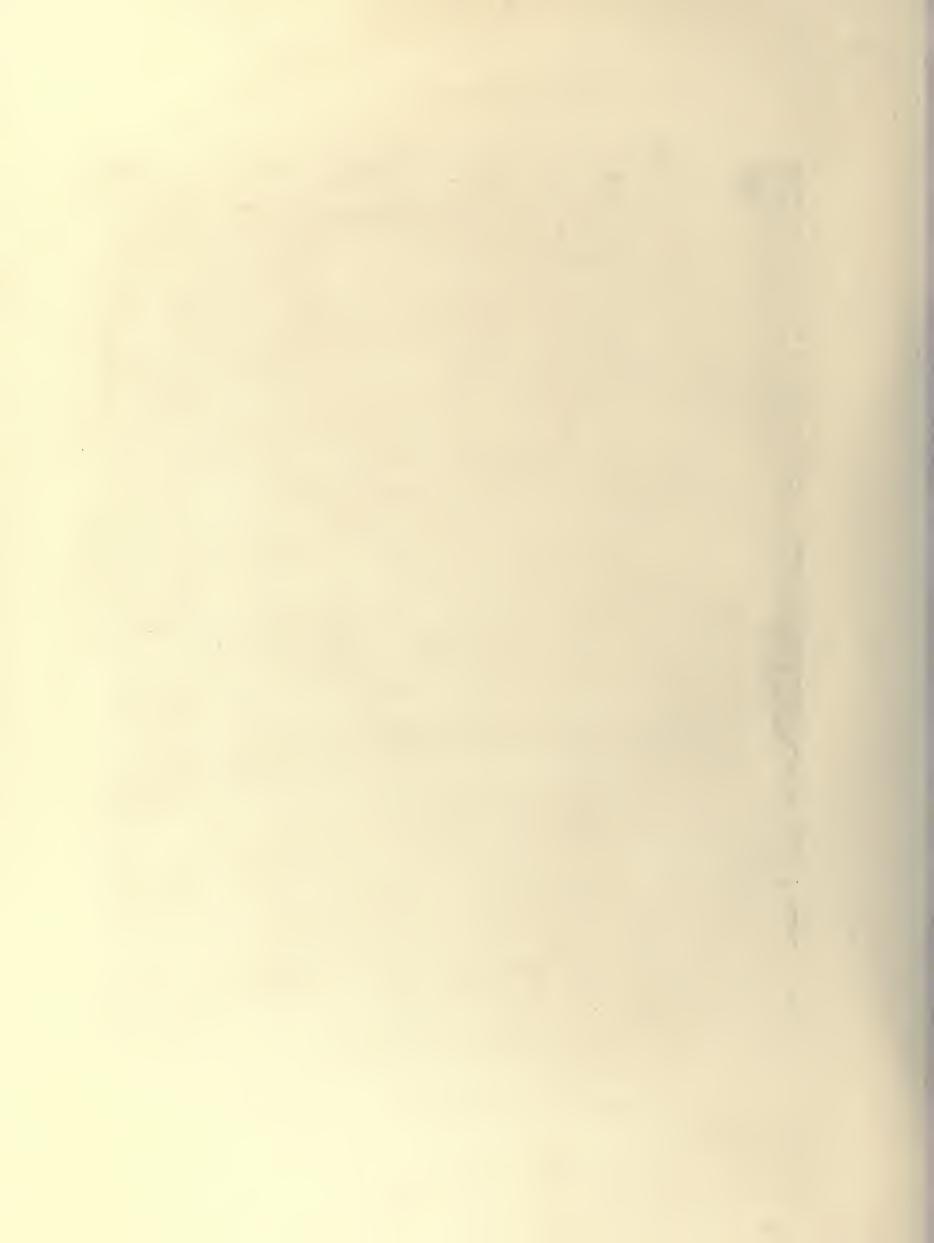



Auguste Rodin sculps.

Phot. F. Hanfstaengl, München

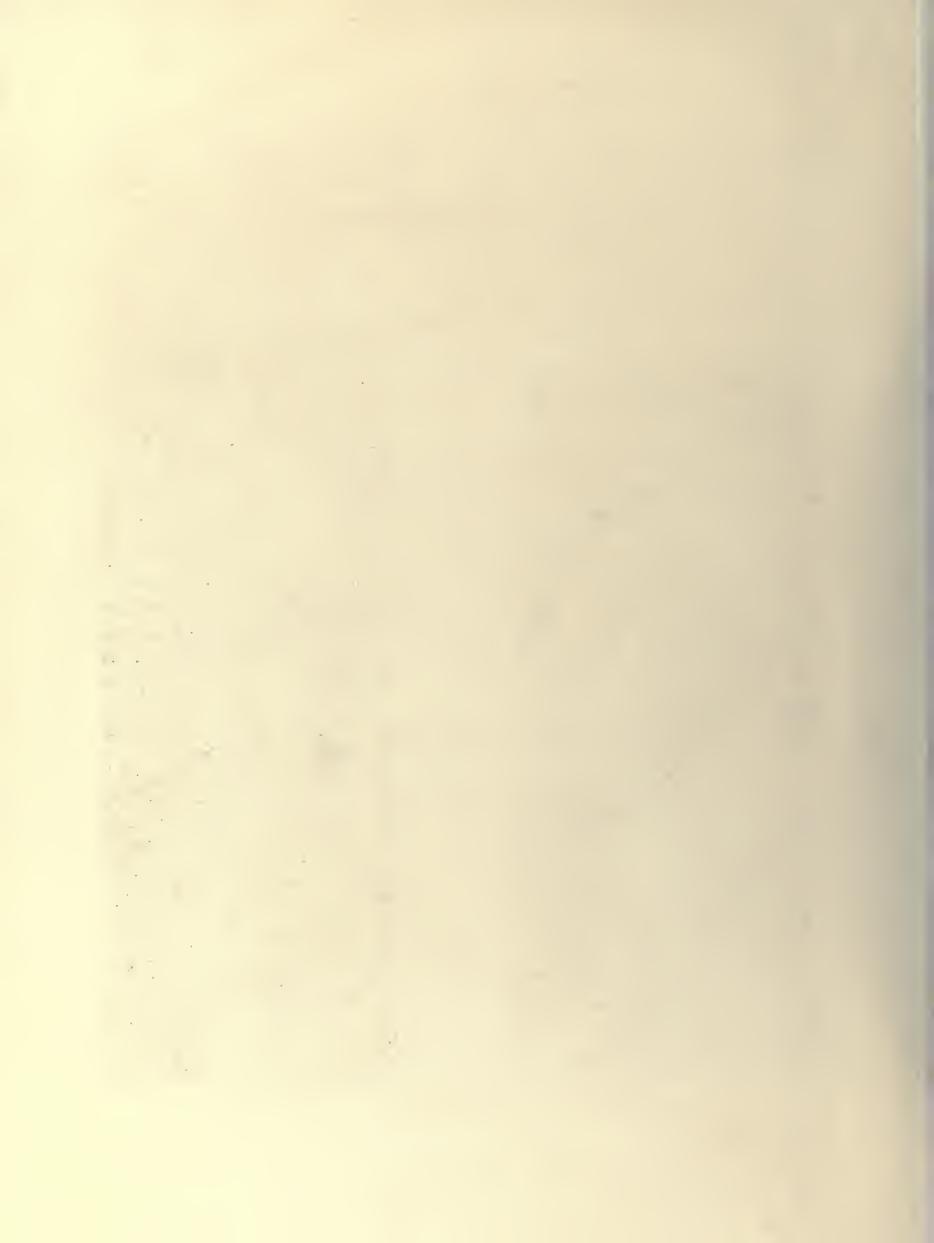

Körpers, ergeben einen überaus anziehenden Kontrast. Um Kontrastwirkungen solcher Art war es auch Rubens zu tun, wenn er Satyrn und Nymphen einander gegenüberstellte. Diese Gruppe bietet ausserdem eines der wenigen Beispiele für eine gelungene Lösung einer von allen Seiten gleich anziehenden Rundfigur. Rodin verfuhr bei der Ausführung der einzelnen Körper und Details mit grösster Sorgfalt. Das Organische in der Form der Körper ist klar und deutlich herausgearbeitet und die Form aufs anschaulichste sichtbar gemacht. Man erkennt, dass er den Organismus des menschlichen Körpers vollständig beherrscht und von seiner harmonischen Erscheinung durch-







Auguste Rodin. Eva

(Aus »L'Œuvre de Rodin«, Verlag von J E. Bulloz, Parls)

drungen ist. Zwar ist der Eindruck von Rodins Arbeiten nicht immer ein harmonischer. Schon bei einzelnen Figuren, die doch mehr sein wollen als blosse Aktstudien, fällt es auf, dass die Linienführung zuweilen mitten im rhythmisch angelegten Schwunge jäh abbricht, ja einzelne Glieder und Teile des Körpers rudimentär erscheinen lässt. Es ist, als ob plötzlich eine Hemmung den Linienfluss unterbräche und an Stelle der Harmonie ein paar krasse Dissonanzen hervorbrächte. Rodins Bewunderer erblicken in dieser Unart einen neuen Beweis seiner Genialität und sagen im Hinblick darauf: seht, ganz ähnlich wie Michel Angelo! Die Entfernung der ganzen heutigen Kunst von jenem grossen



Auguste Rodin. Minerva (Aufnahme von A Giraudon, Parls)



Auguste Rodin. Centaurin
(Aus »L'Œuvre de Rodin«, Verlag von J. E. Bulloz, Parls)

Sterne am Kunsthimmel ist so weit, dass man es lieber unterlassen sollte, darauf hinzuweisen.

Rodin bekundet in seinen grösseren dekorativen Werken ein gewisses Unvermögen, die Form als räumliche Erscheinung harmonisch zu gestalten. Rodin, dessen Formensinn sich nur von direkten Wahrnehmungen nährt, der das nachbildet, was er Positives vor sich hat, und ohne Modell nicht auskommt, dem ergeht es wie manchen Menschen, die, mit einer gewissen Feinsinnigkeit ausgestattet, sich gefühlsmässig rasch orientieren, aber der Realität gegenüber vorstellungslos sind; die Realität in diesem Sinne als das Räumliche überhaupt aufgefasst. Rodin fehlt der architektonisch gestaltende Sinn; er ist vorstellungslos, sobald er die Aufgabe erfüllen soll, in seinen Figuren und Gruppen ein in sich ruhendes abgeschlossenes Raumgebilde darzustellen. Man darf nur den Entwurf für das

Denkmal Victor Hugos betrachten, um zu sehen, wie sich Rodin dabei von einer gegenständlichen Idee leiten lässt, die er aber zu keiner plastischen Vorstellung durchbildet. Er will das Wesen der Dichtung Victor Hugos umschreiben, wie es ein Essayist tun würde, wenn er eine Definition der dichterischen Qualitäten von dessen Werken gibt. Rodin sucht den Charakter des Schrift-



Auguste Rodin. Enlwurf zum Victor Hugo-Denkmal (Aus »L'Œuvre de Rodin«, Verlag von J. E. Bulloz, Paris)

stellers zu illustrieren, indem er Balzac in einer affektierten Pose darstellt. Das Claude-Lorrain-Denkmal in Nancy gibt uns einen deutlichen Begriff, wie solche Denkmäler in Wirklichkeit aussehen. Welches Missverhältnis von Figur und Sockel, welche Art der Gestaltung der am Sockel angebrachten Allegorie mit den aus der Fläche herausspringenden Pferden! Das wirkt, als sprängen diese dem Beschauer mit den Füssen ins Gesicht. Überall eine Unruhe und Unklarheit, die geradezu peinlich wirkt. Es ist bezeichnend für unser gegenwärtiges Verhältnis zur Kunst, dass wir diese Unruhe für eine Wirkung des seelischen Inhaltes des Kunstwerkes halten.

Ein Ausleger Rodins gibt für diese Eigentümlichkeit seiner Gestaltungsart folgende Erklärung; dass er sie ganz allgemein fasst, ist bemerkenswert. Er sagt: "Einer Figur, die sich öffentlich auf dem Markte sehen lassen will, geht es wie einem Menschen, der sich hören lassen will. Er muss schreien und muss seine Mittel verstärken, vergröbern. Ein Politiker wird eine Volksrede vielleicht als seine glänzendste, zwingendste Leistung ansehen, schwerlich als seine tielste. Und wahllos, unterschiedslos setzen wir so oft unsere grossen und gernegrossen Männer in das Menschengewühl hinein, — die, welche dahin gehören, Feldherren, Politiker, die über und auch in der Menge standen, und die, die dies Gewühl flohen, die Dichter und Denker und Künstler. Und auch bei diesen verlangt dann die Aufstellung in solcher Öffentlichkeit eine verstärkte plastische Sprache, wie bei einem Schauspieler, der vor einem übergrossen Parterre zu spielen gezwungen ist."

Diese Beweisführung, so unterhaltend sie ist, sagt doch im Grunde gar nichts, was zur Sache gehörte. Im Gegenteil, es ist reizend zu bemerken, wie naiv noch der Sprecher von künstlerischen Dingen denkt, er verwechselt fortwährend die dargestellte Person mit der Statue. Er weiss nicht einmal, dass die Statue an sich eine plastische Ausdrucksform ist, die in einem ganz anderen Erscheinungszusammenhang mit der Wirklichkeit steht, als sie ihrer gegenständlichen Bedeutung nach dort einnimmt. Solche Anwälte findet Rodin viele. Sie verwirren nur, aber sie erklären nichts. Schliesslich ist auch Rodin noch nicht am Ende, es können noch weitere Überraschungen kommen. Der Schöpfer der "Bürger von Calais"

hätte noch manches zu sagen, gerade auf dem Gebiete der Monumentalplastik, wenn ihm nicht seine Virtuosität und seine



Auguste Rodin. Bildnis Octave Mirbeaus (Aufnahme von A. Giraudon, Paris)

Bewunderer im Wege stünden und ihn daran hinderten, das letzte zu tun in einer sachlichen Hingabe an das Werk.



Edoardo Dalbono pinx.

Die Exkommunikation König Manfreds





Edoardo Dalbono pinx

Am Strande von Mergellina

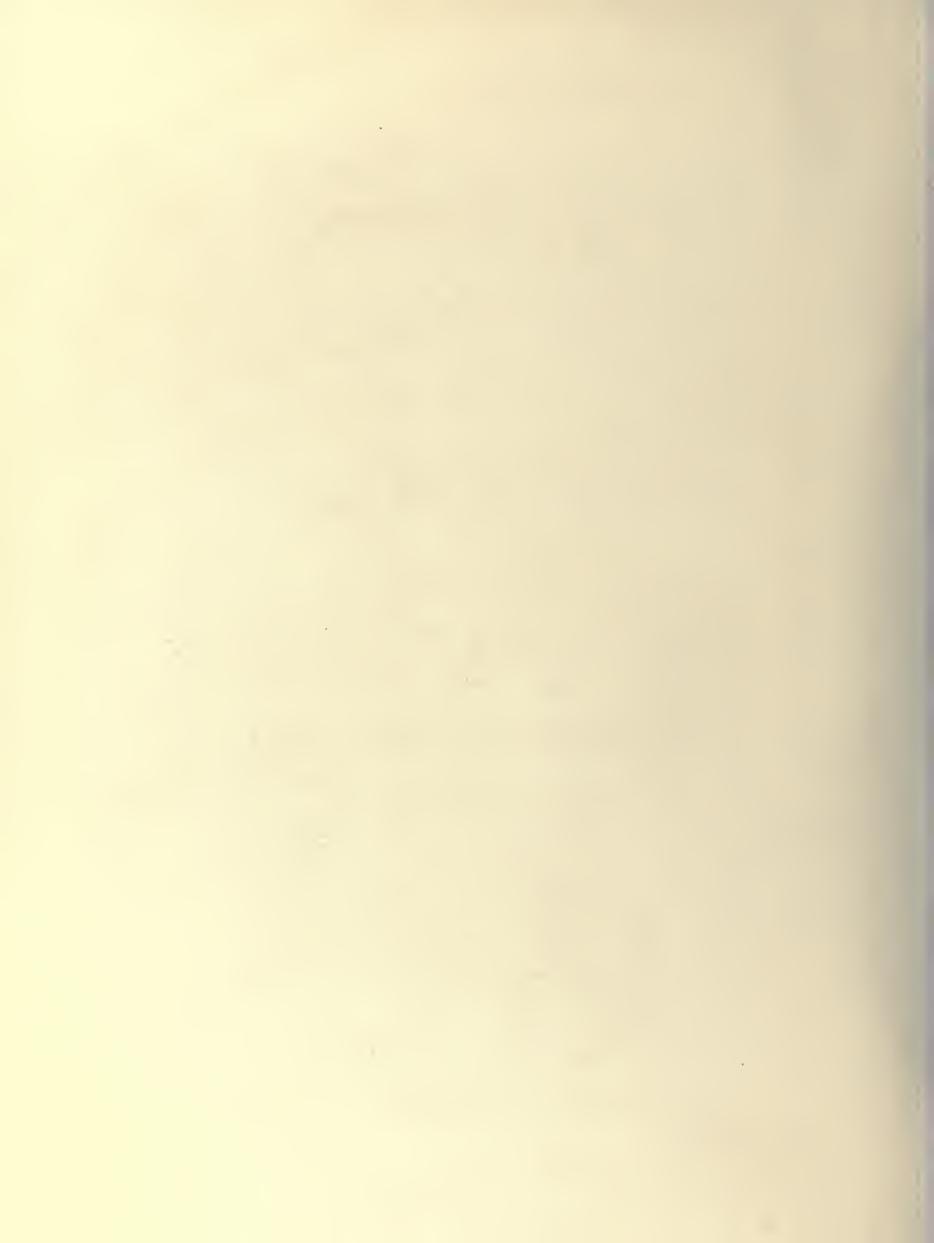



E. Dulbono. Das Gelübde

# EDOARDO DALBONO

VON

#### ARNOLD RUESCH

"Veder Napoli e morire" — das sind die Worte, die uns Dalbono mit seinen Werken immer von neuem in Erinnerung ruft. Den heitersten Himmel, die sonnigste Landschaft, das bunteste Strassenleben weiss er mit den lieblichsten Farben zu schildern, den feuerspeienden Vesuv und den sirenenbelebten Meerbusen hat er in allen möglichen Beleuchtungen wiedergegeben, der parthenopeischen Sage verlieh er den Schein der Wirklichkeit und dem wirklichen Leben des heutigen Neapels den Schein der Sage. So hat er, falls es noch nicht bestand, mit seinem Pinsel das Land geschaffen, von dem mit Recht gesagt werden kann, dass man sterben möchte, wenn man es gesehen hat, weil die Welt nach solch paradiesischem Anblick dem verwöhnten Auge nichts Schönes mehr bietet.

Ein neuer Leitstern ging den Genremalern des modernen Italiens in diesem Zauberreiche auf. Dalbono war der erste ihres Zeichens, der sich nicht mit der getreuen Wiedergabe alltäglicher Geschehnisse begnügte, sondern seinen Schöpfungen auch poetischen Gehalt verlieh, ohne seine Kunst in dieser veredelten Form mit den Gesetzen des Realismus in Widerspruch zu bringen. Wenn er den Gegenstand der Darstellung auch stets von seiner günstigsten Seite, in seiner vorteilhaftesten Beleuchtung festzuhalten pflegt, die Weltordnung korrigiert, wo sie seinen künstlerischen Zwecken nicht entspricht, und die geliebte Heimat ausschliesslich mit schönen Menschen, ausschliesslich mit graziösen und geschmackvoll gekleideten Frauen bevölkert — den Ausdruck der Natur, der ihm, wie jedem echten Künstler, heilig ist, hat er in seinen Werken unverändert wiedergegeben. Ja gerade darüber gerät der Beschauer am meisten in Erstaunen; soviel Vollkommenheit hat er noch nie bei soviel Wirklichkeit gesehen!

Die hohe Auffassung, die Dalbono von seiner Aufgabe als Illustrator alles Charakteristischen seiner Landsleute hat, zeigt sich auch in der gewissenhaften Auswähl seiner Originale. Jedes Kleid, das er gemalt, jeden Schmuckgegenstand, den er auf seinen Bildern wiedergegeben, hat er in Neapel von Leuten aus dem Volke gekauft; all die Altärchen und Muttergottesbilder, die in seinen Gemälden, wie in den Szenen des neapolitanischen Volkslebens, nur selten zu fehlen pflegen,



E. Dalbono. Die Sirenen

hat er ebenfalls in seiner Heimat gesammelt, und er bewahrt sie noch heute
als Dokumente auf; ja selbst die Barke,
die ihm als Modell zum "Gelübde"
gedient, hat er seinerzeit von einem
Fischer in Santa Lucia für teures Geld
erstanden und jahrelang in seinem
Garten behalten. Wie wenige der
marktschreierischen Naturalisten haben
wohl so gewissenhaft gearbeitet und
ihrer Kunst so grosse Opfer gebracht!

Damit wird übrigens auch die spitzfindige Behauptung eines italienischen
Kritikers hinfällig, der in den Figuren
Dalbonos die Neapolitaner des Settecento
erkennen will. Die Gestalten unseres
Künstlers sind vielmehr als Prototypen
aufzufassen, die, von den Flügeln der Zeit
unberührt, nur die Schönheit, die Prachtliebe, die Heiterkeit, kurz: das Charakteristische, wodurch sich der neapolitanische Menschenschlag von allen andern
seit jeher unterschied und auch in Zukunft
unterscheiden wird, in sich verkörpern.

Wer die Eigenart eines Volkes in solch genialer Weise wiederzugeben vermochte, der kann nur aus ihm selber hervorgegangen sein. In Bassoporto, dem berüchtigten Hafenviertel des alten Neapels, erblickte der "Poet des Pinsels" im Jahre 1842 als der Sohn eines Dichters und einer Dichterin das Licht der Welt. Seine Mutter war die berühmte Schriftstellerin Virginia Garelli, die gleich andern italienischen Frauen aus jener Zeit ihre Gedanken und Gefühle in einer patriotisch zärtlichen Lyrik zum Ausdruck brachte. Der Vater, Carlo Tito Dalbono, hatte sich mit anmutigen Schilderungen der abergläubischen Gebräuche der neapolitanischen Bevölkerung und mehreren Abhandlungen über die moderne Malerei einen Namen gemacht.

Unter diesen Umständen konnte es nicht fehlen, dass Edoardo schon von Jugend auf zum Künstler erzogen wurde. In der Literatur unterrichteten ihn seine Eltern, in der Musik ein tüchtiger Kontrapunktist, in der Malerei Augusto Marchetti und Morelli. Die ersten seiner Bilder, die einen Käufer fanden, hatte er noch im Kindesalter geschaffen. Mit einem Gemälde Ludwigs des Heiligen, der unter den Eichen von Vincennes zu Gericht sitzt, gewann er bereits auf einer Aus-



E. Dalbono. Die Fruchthändlerin

stellung des Jahres 1857 die silberne Medaille. Eine "Barke von Posillipo" aus derselben Zeit wurde für die königliche Gemäldegalerie in Capodimonte erworben.

Vier Jahre später beteiligte er sich an einem Wettbewerb für historische Bilder. Dalbonos Entwurf stellte den Hohenstaufenkönig Manfred in dem Augenblicke dar, wo ihn weissgekleidete Mönche mit gesenkten Fackeln, dem Zeichen der Ausstossung, auf dem Dache seines Schlosses zu Barletta im Singen lustiger Volksweisen unterbrechen. Die Darstellung entbehrte nicht einer stark dramatischen Wirkung, sodass sie von den Preisrichtern einstimmig für die beste erklärt wurde, obschon sie dem Künstler seiner Jugend wegen die Ausführung nicht anzuvertrauen wagten.

Eine bessere Meinung von den Fähigkeiten Dalbonos hatte jedoch Senator Colonna, der das Bild für eigne Rechnung bestellte. Dalbono vollendete es nach ungefähr zwei Jahren und gewann damit auf einer Ausstellung zu Parma die grosse goldene Medaille.

Bemerkenswert ist, dass selbst Morelli, der später sein Förderer und Gönner werden sollte, in dieser Angelegenheit gegen ihn gestimmt hat.

Im Jahre 1869, in einer Zeit, wo er infolge seiner Heirat mit einem Fräulein aus unbemittelter Familie in peinlichste Geldverlegenheit geraten war, schuf Dalbono eines seiner poetischsten



E. Dalbono. Strasse im alten Neapel

Werke. Für einen riesenhaften Stadtplan von Neapel, den der dortige Gemeinderat herausgeben wollte, der aber dann, wie so mancher seiner löbliehen Vorsätze, nie zur Ausführung kam, sollte eine Randzeichnung entworfen werden. Als Gegenstand der Darstellung wählte Dalbono die für den parthenopeischen Meerbusen so charakteristische Sage der Sirenen, und wie wenigen Künstlern ist es ihm auch gelungen, den unwiderstehlichen Zauber grottenreichen Küste zu schildern. Die üppigen, auf weichem Sande gelagerten Jungfrauen verkörpern in seinem Gemälde die verhängnisvolle Anziehungskraft des Meeres, das bald träumerisch flüstert und zu schlasen scheint, bald wild sich erhebt, sich überstürzt und mit sich reisst in den Abgrund, tötet, zerschmettert, vernichtet. Ihnen gegenüber ist selbst die Gorgone an der Spitze der Schiffe, die Maske, die den gefährlichsten Widersacher abzuschrecken pflegt, machtlos. Das Fahrzeug strandet, und seine sturmerprobte Mannschaft, die noch jedem Unstern getrotzt und

jeden Feind besiegt, sie fällt diesen fleischgewordenen Wellen zum Opfer!

So viele Tadler das Meisterwerk seiner Jugend anfangs auch fand, seine Finanzlage hatte Dalbono mit einem Schlage gebessert, zumal da ihm ein französischer Mäcen eine Wiederholung des Bildes bestellte. Mit Sammlung und Ruhe konnte er nun an die Ausführung seiner weiteren Arbeiten gehen.

In den folgenden Jahren beschäftigten ihn hauptsächlich die Dekorationen eines Theaters in Salerno. Was Dalbono auf diesem Gebiete zu leisten vermag, zeigen vor allem seine etwas später ausge-



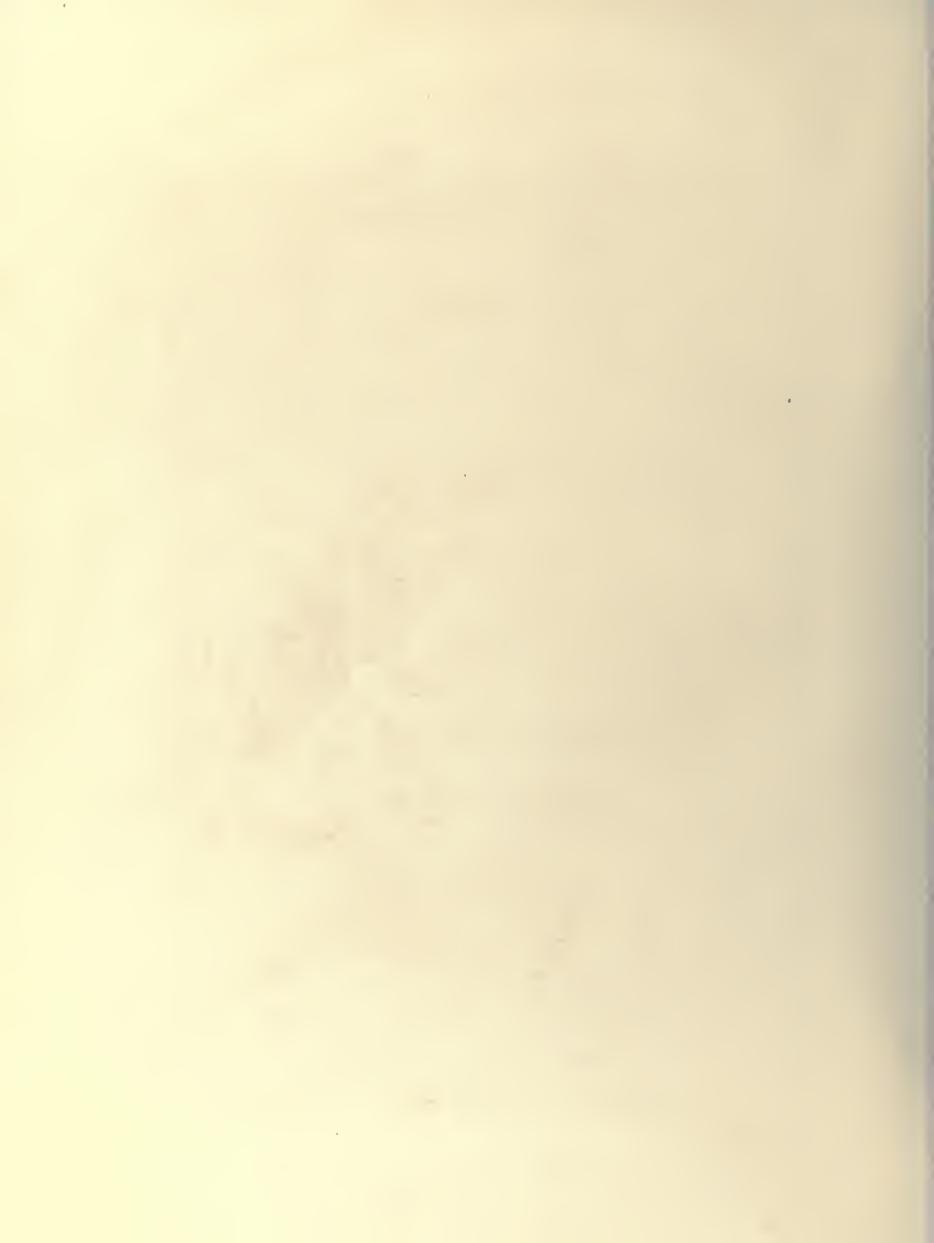

Edoardo Dalbono pinx.

Das neue Lied von Piedigrotta

Phot. F Hanfstaengl, Menchen



führten Wandmalereien in den Palästen der Prinzen Pignatelli und Sirignano. Gleichzeitig entstanden aber auch zahlreiche Meerstudien und die Gemälde "Nebel" und "Jagd". Im Jahre 1878 schloss er mit einem französischen Kunstverleger einen Kontrakt, worin er sich verpflichtete, mehrere Jahre lang ausschliesslich für ihn zu arbeiten. So wanderten nach Paris "Die Baracke des Hanswursts", "Glücklicher Fischfang", "Verkäufer von Miesmuscheln", "Kirche in Neapel", "Die Fruchthändlerin", "Roter Nebel", "Ritornell", "Strasse im alten Neapel", "Der Strand von Mergellina" und schliesslich sein Hauptwerk "Das Gelübde".



E. Dalbono. Gründonnerstag

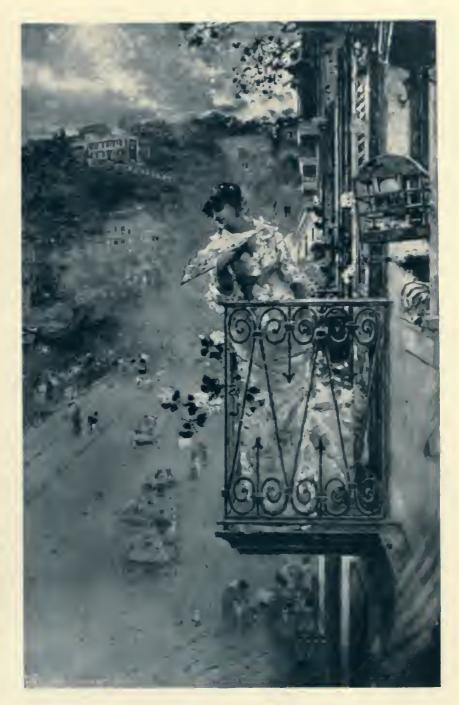

E. Dalbono. Die Geliebte auf dem Balkon

Dieses letzte Gemälde ist die beste Charakteristik Neapels und seiner Einwohner, die je von Künstlerhand geschaffen wurde. Wie in keinem andern äussert sich hier die Herrlichkeit des lieblichsten aller Meerbusen, der malerische Reiz der uralten Stadt, die üppige Schönheit und der blinde Aberglaube des neapolitanischen Volkes. Während der Meeresspiegel in majestätischer Ruhe erglänzt, als könnte ihn kein Sturmwind aufpeitsehen aus seiner Apathie, singt es und lärmt es in der phantastisch geschmückten Fischerbarke, die hold

wie ein Zauberbild vor dem Beschauer dahinzieht. Sirenen von heute liegen ausgestreckt an der Spitze und begleiten ihren Gesang mit Kastagnetten und Tamburin, eine junge Mutter in ihrer Mitte, halb Venus halb Madonna, hält auf den Knieen ihr reich geziertes Kind. Sie hatte der heiligen Jungfrau vor der Niederkunft gelobt, ihr nach glücklichem Verlauf eine Kerze zu spenden; nun bringt sie das Geschenk in die Kirche "del Carmine", die mit ihrem Glockenturm aus dem Hintergrunde winkt. Ausser dem Schiffer und seinem Jungen sind nur Frauen in der Barke, wohl



E. Dalbono. Fischer von Miesmuscheln

einer aus dem Orient eingebürgerten Sitte gemäss, die bei festlicher Auffahrt Trennung der Geschlechter gebietet.

Gegenwart und Vergangenheit, Christenglaube und Heidentum sehen wir hier in wunderbarer Weise vereinigt, "das heutige Neapel mit den Farben Pompejis", wie Rocco de Zerbi schreibt, "und das wiederauferstandene Pompeji mit den Sitten Neapels".

Während dieses Bild die Heimat des Künstlers in unübertrefflicher Weise schildert, charakterisiert seine "Tarantella" vom Jahre 1888 ganz besonders den Künstler selbst. Tanz und Musik, Scherz und Lachen in der Nähe des Meeres, Natur und Menschen vom goldenen Schein der Abendsonne umsponnen, das sind die Szenen, auf denen Dalbonos Auge mit Vorliebe ruht. Zwei junge Neapolitanerinnen von übervollen Formen, so wie sie der Schönheitsbegriff der Süditaliener fordert, tanzen die Tarantella. Die eine will sich eben auf der Ferse um sich selber drehen, die andere verharrt in knieender Stellung, bis sich die Freundin ihr wieder zukehrt. Der Knix ist bei ihrer Fülle

von unglaublicher Grazie, das Kleid hat sich beim Niederknien gar anmutig gebauscht, über die Schulter weg schimmert eine schwellende Brust, und der zarte, rosige Nacken schält sich aus dem Mieder duftig wie ein Strauss. Auf der linken Seite schlagen zwei Bauersleute mit ihrem Tamburin den Takt, auf der rechten befindet sich das dankbare Publikum. Eine junge Mutter, die ihr Wickelkind

säugte, hat den Arm mit der Bürde gesenkt und folgt gespannt den Bewegungen der Baechantinnen. Weiter hinten wird ein Tisch gedeckt und unvermeidliche Altar, diesmal orientalischen Stils, mit Rosen und grünen Zweigen geschmückt. Ganz im Hintergrunde aber bildet der von den letzten Sonnenstrahlen beschienene Hügel Posillipo mit seinen weissen Häusern, die sich träumerisch im Wasser spiegeln, das Gegenstück zu dieser lebendigen, geräuschvollen Szene.

Im Jahre 1878



E. Dalbono. Erster Zwist

als Gast Gérômes weilte. Neu angeregt und mit grossem Schaffensdrang in die Heimat zurückgekehrt, vollendete er in kurzer Zeit eine Reihe von Meisterwerken. Hervorgehoben seien hier "Die Geliebte auf dem Balkon", "Herbst-"Fischerwolken", barke", "Fischer von Miesmuscheln", "Der

unternahm Dalbono

mit seiner Gemahlin

eine Reise nach Paris,

wo er mehrere Monate

Granatbaum", "Abendrot hinter dem Berge Echia", "Erster Zwist", "Spazierfahrt im Hafen", "Neapel vom Meer aus gesehen" und "Die

badenden Frauen in Posillipo", ferner ein Seitenstück zu den Sirenen: "Die verlassene Ariadne", und endlich "Das neue Lied von Piedigrotta", ein Bild, das in der Auffassung an "Das Gelübde" erinnert und gleich diesem eine eigenartige Sitte schildert. In Neapel werden nämlich zur Zeit der Piedigrottafeier neue Volksweisen ausgegeben und die besten von ihnen preisgekrönt, um dann tagtäglich zwölf Monate lang von Arm und Reich gesungen zu werden. Die Fischerboote erscheinen bei dieser Gelegenheit im Festschmuck, die Insassen sind nicht minder farbenreich gekleidet und singen gefühlvoll das schönste neue Lied.

Doch nicht nur in grossen und anspruchsvollen Gemälden hat Dalbono die Gebräuche seiner Landsleute geschildert. Als echtem Künstler erschien ihm auch das Illustrieren von Büchern



E. Dalbono. Die badenden Frauen in Posillipo

und Zeitschriften durchaus nicht zu gering, und so haben manche an sich unbedeutende Publikationen seiner trefflichen Zeichnungen wegen einen hohen Wert erlangt. Am besten gelungen sind ihm die zahlreichen Aquarelle zu Cordelias "Regno delle Fate", das wohl das erste italienische Buch sein dürfte, das mit künstlerischen Illustrationen ausgestattet wurde.

Gegenwärtig ist der greise, aber noch immer rüstige Maler mit der Neuordnung der Pinakothek des Nationalmuseums in Neapel beschäftigt. Nachdem sich namhafte Autoritäten mit ihren unsachgemässen Anordnungen in diesem Institut kompromittiert hatten, erschien Edoardo Dalbono dank seinen vielseitigen Kenntnissen, seinem fein entwickelten Geschmack und seiner grossen Gewissenhaftigkeit in seiner Heimat als der einzige Mann, diese schwierige Aufgabe der Reformation zu lösen. Er nahm den ehrenvollen Auftrag nur mit Widerstreben an, denn er liebt es nicht, aus seiner beschaulichen Zurückgezogenheit herauszutreten, weshalb er auch die ihm so oft angebotene Würde eines Präsidenten der Akademie immer wieder abgelehnt hat. Da er aber einmal sein Wort gegeben, wird er es auch halten, und wenn ihn die Regierung mit den nötigen Mitteln nicht im Stiche lässt, dürfen wir uns auf ein neues, wenn auch diesmal anders geartetes Meisterwerk von ihm freuen.

## WILHELM TRÜBNER

VON

## HANS ROSENHAGEN

Es ist ein Mangel selbst der besten Kunstgeschichten, dass darin nur gelegentlich und nebenbei die Rede ist von der Stellungnahme der Zeitgenossen zu den einzelnen Künstlern und ihren verschiedenen Schöpfungen. Als ob davon so wenig abgehangen hätte! Als ob das Publikum mit seinen Neigungen und Abneigungen so ohne jeden Einfluss auf die Entwicklung der Künste geblieben wäre! Man hat sich an diese einseitige Darstellung der kunstgeschichtlichen Ereignisse allerdings so gewöhnt, dass man es ganz selbstverständlich findet, wenn der Historiker behauptet, in den Werken der Künstler spiegelte sich die Kultur ihrer Zeit. Für das Inhaltliche der Kunstwerke mag das häufig stimmen, für den stärksten Ausdruck der Kultur, für das Künstlerische, trifft es fast nie zu, wenigstens nicht bei den Werken der grossen Meister. Denn diese waren und sind ihrer Zeit fast immer so weit voraus, dass ihre Schöpfungen von den Zeitgenossen in der Regel abgelehnt und als unverträglich mit ihrem Empfinden und ihrem Geschmacke verachtet werden. Wie kann man also einen Künstler mit einem Publikum identifizieren, das sich mit Händen und Füssen gegen des Künstlers Eigenstes wehrt? Die Tatsache, dass es einige grosse Meister gegeben hat, die sich - man braucht nur an Rubens zu denken - der ungeteilten Bewunderung der Zeitgenossen von Beginn bis zum Schluss ihrer Laufbahn erfreuten, ist lediglich ein Beweis dafür, dass in einigen wenigen Fällen Kunst und Kultur in Wirklichkeit Hand in Hand gegangen sind und einander befruchtet haben. Was wollen sie sagen gegen die zahllosen Fälle, in denen die Verständnislosigkeit des Publikums die grössten Künstler zum Verzagen gebracht, sie am Schaffen gehindert hat und oft in bitterster Not enden liess! Wie ganz anders wäre die Entwicklung der Kunst vor sich gegangen, hätte der Widerstand der Zeitgenossen gefehlt! Freilich, es ist ein rein theoretisches Vergnügen, sich vorzustellen, welchen Weg die deutsche Kunst im 19. Jahrhundert eingeschlagen haben würde, wenn an Stelle von Piloty und Kaulbach so grosse Künstler wie Leibl und Feuerbach von der belebenden Gunst ihres Volkes umfangen worden wären; oder, was Millet und Manet hätten leisten können, wenn man ihnen bei Lebzeiten nur einen Teil der Bewunderung entgegengebracht hätte, die ihre Schöpfungen jetzt ernten. Man kann ruhig sagen: es ist beinahe die Regel, dass die grossen Meister nicht für ihre Generation existieren,

sondern erst den späteren Geschlechtern bedeutend erscheinen. Aus diesem Umstande ergibt sich freilich so etwas wie eine künstlerische Zuchtwahl. Nur die ganz starken Individuen vermögen sich in dem Kampfe mit dem herabziehenden Geschmacke des Publikums zu erhalten. Indem die Geschichtsschreibung über die einzelnen Ereignisse dieses Kampfes flüchtig fortgleitet oder gar ihn völlig verschweigt, nimmt sie dem Bilde einer künstlerischen Persönlichkeit die festen Konturen, verrückt sie den Massstab für eine Kraft, die "allen Gewalten zum Trutz" sich zu erhalten wusste.

Und was ist es denn anderes als die Stellungnahme des Publikums für minderwertige Künstler, was die Kultur immer wieder aus ihren Bahnen wirft und den Geschmack in die tiefsten Niederungen führt? Welcher Historiker würde es wagen, eine Darstellung geschichtlicher Ereignisse zu geben, ohne die wichtigen Faktoren der Volksstimmung, der Sympathien und Antipathien der Menge, der sozialen Unterströmungen zu berücksichtigen? Nur der Kunstgeschichtsschreiber nimmt sich die Freiheit, alle diese Faktoren als unwesentlich auszuschalten und die Ergebnisse künstlerischen Schaffens jenseits von Ursache und Wirkung in sein ästhetisches Rechenexempel einzustellen. Wie mitbestimmend für den Wert einer künstlerischen Persönlichkeit ist doch das Mass des Widerstandes, dem sie begegnet! Der Sieg, der allein durch Selbstvertrauen auf die eigene Kraft und Beharrlichkeit errungen wurde, kann nicht leicht zu hoch veranschlagt werden.

Keiner Periode der deutschen Kunstgeschichte tut eine Darstellung des Verhältnisses der Allgemeinheit zu den einzelnen Künstlern und ihrem Schaffen mehr not als der zwischen 1870 und 1890; denn in dieser Zeit vollzog sieh eine Wandlung des Geschmacks bei der grossen Masse des Volkes, die von grösstem Einfluss auf das Schicksal der deutschen Kunst war. Hatte der Krieg von 1866 die Vorherrschaft Österreichs in Deutschland gebrochen und damit die Wiener Kunstkultur, die in München eine eigene Physiognomie angenommen, aus dem Sattel gehoben, so führte der Sieg über das mächtige Frankreich zu einer allgemeinen Auflehnung gegen die französischen Kunsttraditionen, wobei man völlig vergass, dass sie die Grundlage gebildet hatten für alles Gute, was von deutschen Malern im 19. Jahrhundert geschaffen worden war, von Chodowiecki bis zu Menzel, von Schleich bis zu Viktor Müller. Das Verlangen des Volkes nach einer nationaldeutschen Kunst, die es, ohne davon zu wissen, schon längst besass, führte zu jener beklagenswerten Renaissance der Renaissance, die den Tod allen Kunstgeschmacks und aller Kunstempfindung in Deutschland bedeutete und einer Reihe von kümmerlichen Talenten zu einer Beachtung verhalf, die sie ohne die unglaubliche Verwirrung in den Köpfen des von seinem Avancement zur Weltmacht berauschten Volkes unter normalen Verhältnissen niemals erlangt hätten. Dieser Umschwung der Gesinnung in Ansprüchen und Bedürfnissen erklärt zur Genüge, warum eine ganze Gruppe von Künstlern, welche das Törichte und Gewaltsame jener Forderung erkannten und darum die höchste Pilicht des Künstlers darin erblickten, das Niveau der vorhandenen Kultur zu halten und womöglich noch zu heben, sür die Menge einfach zu existieren aufhörte. Dass diese Gruppe sich entgegen der Zeitströmung zu behaupten vermochte, lag daran, dass

Münchens üppiger Kulturboden reich genug war, auch den ausserhalb der Tagesmode stehenden Malern noch Nahrung zu gewähren. War solche auch mehr moralischer als materieller Art, so hielt sie doch den Mut des standhaften Häufleins aufrecht. Es hat fast fünfundzwanzig Jahre gewährt, bis man in Deutschland auf die dieser Gruppe angehörenden Künstler aufmerksam wurde und sie schätzen lernte. Unter ihnen ist neben dem verstorbenen Wilhelm Leibl die stärkste Persönlichkeit und der grösste Künstler Wilhelm Trübner.

Es ist nicht möglich, von Trübner zu reden, ohne sein Verhältnis zu Leibl festzustellen, dessen Kunst für ihn der Ausgangspunkt nicht nur für seine Anschauungsweise, sondern auch für seine besondere Art von Malerei gewesen ist. Der Ruhm des Hauptwerkes von Leibl,



W. Trübner. An der Quelle. 1872

der "Bäuerinnen in der Kirche", ist so gross, dass diese Leistung leider allmählich zum Typus seiner Malweise geworden ist. Aber wenn dieses Kirchenbild vielleicht auch die vollkommenste Schöpfung des einzigen Künstlers vorstellt, so drückt sie doch nur in einer gewissen Richtung sein Wesen aus. Jedenfalls wird man vor diesem Bilde nie begreifen, was Leibl und Trübner verbindet. Die Beziehungen der beiden müssen vielmehr in der Zeit gesucht werden, da in Leibls Künstlerschaft die innige Vereinigung zwischen dem Zeichner und Maler, die jenes Bild so wunderbar erscheinen lässt, sich noch nicht ganz vollzogen hatte; in der Zeit, da er selbst mit sich noch nicht im reinen war und die Werke der Alten befragte. Trübner darf von Glück sagen, dass er dem um sieben Jahre älteren Meister in dieser Periode begegnete und in ihm das seiner besonderen Begabung gemässe Vorbild fand.

Als Trübner, zwanzigjährig, mit Leibl Freundschaft schloss, war dieser eben aus Paris gekommen, voll von neuen Ideen, voll von Begeisterung für Frans Hals und Velasquez, mächtig angeregt durch Courbet und höchst interessiert lür den Charme von Alfred Stevens. Die Freude am schönen Handwerk war in Leibl damals so mächtig, dass es ihm Bedürfnis war, mit dem seinigen ein wenig zu prunken, und da er einen Ehrgeiz darein setzte, auch hierbei er selbst zu sein, entstand eine ganze Anzahl von prachtvollen Studienköpfen und Skizzen, die gleichermassen ausgezeichnet sind durch die Art des Vortrags wie durch schöne Farbe. Es seien davon nur der blondbärtige Mann in der National-Galerie, das Bildnis des Malers Sattler mit seiner

Dogge und der Studienkopf eines rothaarigen Jungen, beide im Besitze Trübners, genannt. Während Leibl später die Spuren seiner Arbeitsweise zu verwischen liebte, liess er sie in diesen Bildern stehen. Man sieht, wie er einen Kopf in farbigen Flächen modelliert, sieht, wie er mit einem einzigen Striche ganze Partien und zugleich Nüancen gibt, sieht die Sicherheit und Grazie seines Pinsels. Diese so klar dargelegte Malweise war nicht nur in hohem Grade lehrreich für



W. Trübner. Zeitunglesender Mohr. 1873

den jungen Trübner — sie begegnete auch seiner Neigung. Und wenn man recht zusieht, bemerkt man, dass der Studienkopf des rothaarigen Jungen mit der weissen Halskrause, den Leibl gemalt, eigentlich den ganzen jungen Trübner enthält. Es ist gerade, als habe der Freund diesem zeigen wollen, welche Ausdrucksweise für sein Talent die geeignetste sei. Trübner gesteht selbst, dass er an dieser Schöpfung des Meisters unendlich viel gelernt habe. Aber was würde er bedeuten, wenn er über dieses Vorbild nie hinausgelangt wäre! Seine Selbständigkeit bewies er zunächst damit, dass er sich von der weiteren Entwicklung Leibls in keiner Weise beeinflussen liess und mit fabelhafter Beharrlichkeit auf dem ihm von jenem gewiesenen Wege weiterging. Trotz seiner grossen Jugend hatte Trübner die Einsicht, dass seine Begabung von anderer Art war als die des Freundes. Sein Herz hing allein an der Farbe, während Leibl vielleicht die Zeichnung

höher hielt. Auch sah Trübner die Natur mit sinnlicheren Augen an, weniger objektiv als der Freund. Das Erstaunlichste an ihm ist seine frühe Meisterschaft. Sie lässt sich nur erklären durch die enorme ursprüngliche Anlage in Verbindung mit einer ausserordentlichen Energie und aus dem glücklichen Zufall, dass der begabte Jüngling die richtigen Lehrer fand. Man unterschätzt das Ursprüngliche in Trübner, wenn man immer auf seine Abhängigkeit von Leibl hinweist. Ihm hat von jeher, ausser in der Farbe, ein wenig der Sinn für Intimität gefehlt, der diesen in besonderem Masse auszeichnete. Daraus ergab sich von vornherein ein Unterschied des Stils. Trübners Schöpfungen haben gegenüber denen seines Lehrers etwas Elementares. Sie sind weniger fein, aber stärker, rassiger. War Leibl von höchstem Respekt gegen die Natur erfüllt und hielt er sein Lebtag an alten Atelierweisheiten fest, so galt des jüngeren Künstlers erste Rücksicht immer der malerischen



Wilhelm Trübner pinx.

Phot. F. Hantstaengl, München

Auf dem Kanapee

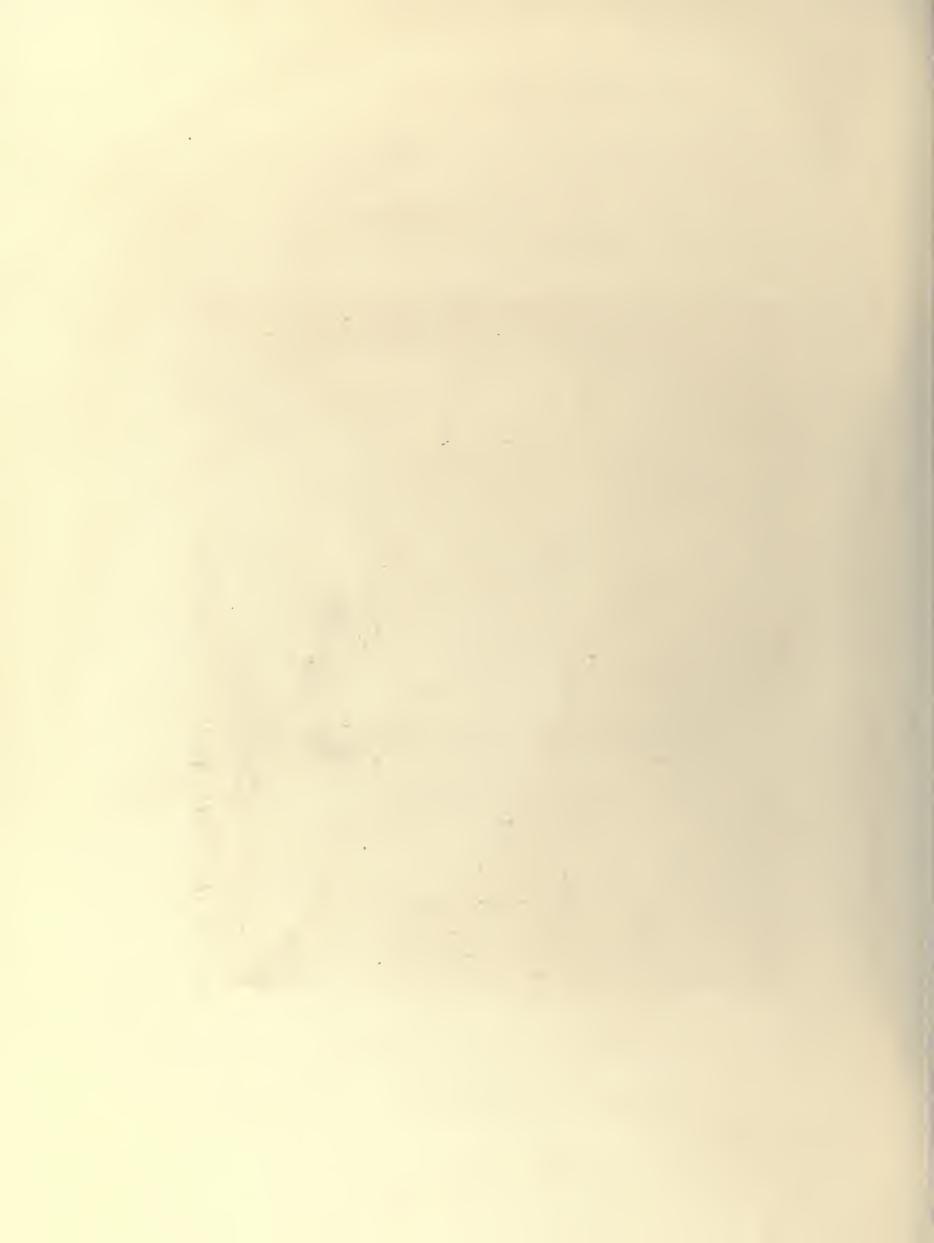



Withelm Trifbner pinx

Phot. F. Hanfstaengl, München

Christus im Grabe





W. Trübner. Im Heidelberger Schloss. 1873



W. Trübner. Chiemseelandschaft mit Dampfbootsteg. 1874

Wirkung seiner Arbeit. Und über das, was Vollendung in einem Bilde heisst, gingen vielleicht nicht die Ansichten der beiden, jedenfalls aber ihre Taten erheblich auseinander. Trübner war als geborener Maler mit der Vollendung der Farbe zufrieden; der Freund beanspruchte auch Vollendung der Zeichnung. Was Lehrer und Schüler aber für das allgemeine Verständnis noch erheblicher unterscheidet, ist die Begabung für die Landschaft, die dieser von jeher besass, die jenem indessen völlig mangelte, und der Trübner schliesslich verdankt, dass er heute moderner wirkt denn je. Und am Ende hatte Trübner doch schon etwas gelernt, ehe er Leibl näher trat, hatte er doch bereits das Karlsruher alte Paar "In der Kirche" gemalt, das immerhin seine Eigenart schon ankündigt.

Man wird Trübner schwerlich näher kommen, wenn man ihn nur immer als ein Produkt der Leiblschule nimmt. Er hat sich, wie alle vorzüglichen Künstler, am Allervorzüglichsten gebildet. Nicht umsonst hat er in den Galerien die grossen Meister studiert. Wer die Leistungen Canons kennt, wird auch diesen in gewissen Schöpfungen Trübners wiederfinden. Und die Freundschaft, die Trübner mit Schuch verband, ist selbstverständlich ebenfalls nicht ohne Einfluss auf bestimmte Seiten seiner Entwicklung geblieben. Man kann von keinem grossen Talent, das in einer bedeutenden Zeit und Umgebung lebt, mit Sicherheit sagen, von wem es gelernt hat. "Es sieht sich um und eignet sich an, wo es für seine Intentionen Nahrung findet." — "Wir müssen alle empfangen



W. Trübner. Birkenstudie. 1874

und lernen, sowohl von denen, die vor uns waren, als von denen, die mit uns sind. Selbst das grösste Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem eigenen Innern verdanken wollte." — "Es ist im Grunde auch alles Torheit, ob einer etwas aus sich habe oder ob er es von anderen habe; ob einer durch sich wirke oder ob er durch andere wirke; die Hauptsache ist, dass man ein grosses Wollen habe und Geschick und Beharrlichkeit besitze, es auszuführen, alles übrige ist gleichgültig." Trübner hat es an keiner dieser Tugenden gefehlt. Und dass er immer im Fortschreiten geblieben ist, wird nicht nur durch die Erfolge seines späteren Alters bewiesen, sondern vor allem auch durch die Tatsache, dass er von allen Leiblschülern der einzige ist, der den Meister würdig, d. h. in künstlerischer Unabhängigkeit, fortgesetzt hat.

Die deutsche Malerei hatte in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen ganz merkwürdigen Aufschwung genommen. Es muss unentschieden bleiben, ob er mehr der Einwirkung der französischen Kunst auf die jüngeren Talente oder dem eingehenden Studium der alten Meister verdankt wurde. Höchst wahrscheinlich haben beide Faktoren dazu beigetragen, der deutschen Malerei damals eine etwas grossartigere Haltung zu geben. Dieser Umstand kam auch Trübner zu gute. Er fand bei seinem Austreten eine Tradition vor und hatte es daher leichter, sich zu entwickeln, als Leibl. Allerdings verband er sich mit der Tradition dieser Zeit so fest, dass er sieh überhaupt nicht mehr von ihr losmachen konnte. Das war sein Glück und sein Unglück zugleich. Sein Glück, weil er das Handwerkliche dadurch so zu beherrsehen lernte, dass er sich



W. Trübner. Selbstbildnis als Dragoner-Einjähriger

ungehindert der Lösung ihn anziehender Probleme widmen und seine künstlerische Persönlichkeit frei entfalten konnte. Sein Unglück, weil diese Tradition bereits in seinen jungen Jahren der



W. Trübner Studienkopf mit Pelzkragen. 1873

Mitwelt gleichgültig und er dadurch vor die Alternative gestellt wurde, auf jeden Erfolg und jede Wirkung nach aussen zu verzichten oder seine künstlerischen Überzeugungen aufzugeben. Die angeborene Gradheit und Ehrlichkeit und vielleicht auch ein gewisses Phlegma haben Trübner davor bewahrt, den Idealen seiner Jugend untreu zu werden. Aber sein Selbstvertrauen war nieht immer so stark, dass er nieht doch einigen Versuchungen ausgesetzt gewesen wäre. Da jedoch seine Ausslüge in das Gebiet der Phantasie- und Geschichtsmalerei, teils seiner Unfähigkeit wegen, sich gegenständlich phantasievoll oder erzählend zu zeigen, teils seiner Malweise halber vom Publikum wie von der Kritik ebenso wenig goutiert wurden, wie seine reinkünstlerischen Leistungen, so kostete es ihn schliesslich keine grosse Überwindung, wieder umzukehren und in ruhigem Weiterschreiten auf

dem schon in frühester Jugend als richtig erkannten Wege wenigstens sich selbst genugzutun. Man kann diese Abschweifung nur insoweit bedauern, als sie Trübner einige Jahre gehindert hat, Werke von Bedeutung zu schaffen. Sie war indessen notwendig, um den Künstler über die Traditionen, in denen er gross geworden war, so zu erheben, dass seine Kunst für sich einen Gipfel vorstellt. Die Periode der Centauren und Schlachten, der Theaterszenen und mythologischen Ereignisse war in Trübners Entwicklung jenes retardierende Moment, das allen wichtigen Taten und Geschehnissen vorauszugehen pflegt. Steht Trübner in den Werken seiner Jugend zu den grossen Meistern der Vergangenheit im Verhältnis eines Schülers, der, die Augen auf sie gerichtet, wundervolle Leistungen hervorbringt, so ist er in den Werken der letzten



W. Trübner. Dame in Grau. 1876

Jahre selbst zum Range eines vollkommenen Meisters emporgerückt, dessen Ruhm nicht mehr ein Abglanz des Leiblschen ist, sondern in eigener Pracht leuchtet.

**\$ \$** 

Wilhelm Trübner ist ein Heidelberger Kind. Als dritter Sohn des Juweliers und späteren

Stadtrats Georg Trübner erblickte er am 3. Februar 1851 in einem der behäbigsten Bürgerhäuser der schönen Neckarstadt das Licht der Welt. Wer vermag alle die heimlichen Brunnen zu nennen, aus denen sich ein begabtes junges Menschenkind Kräfte trinkt! Es liegt nahe, zu glauben, dass auf die offenen Sinne des Knaben die malerischen Schönheiten seiner Heimatstadt gewirkt, dass die dort vorhandenen stattlichen Reste einer grossen Kultur ihm einen gewissen Respekt vor dem Gewordenen und vor den Schöpfungen der Kunst eingeflösst haben. Mit wieviel



W. Trübuer. Am Badeplatz. 1876



Wilhelm Trübner pinx

Phot. F. Hanktaengl, München

Klostergebäude auf der Herreninsel im Chiemsee

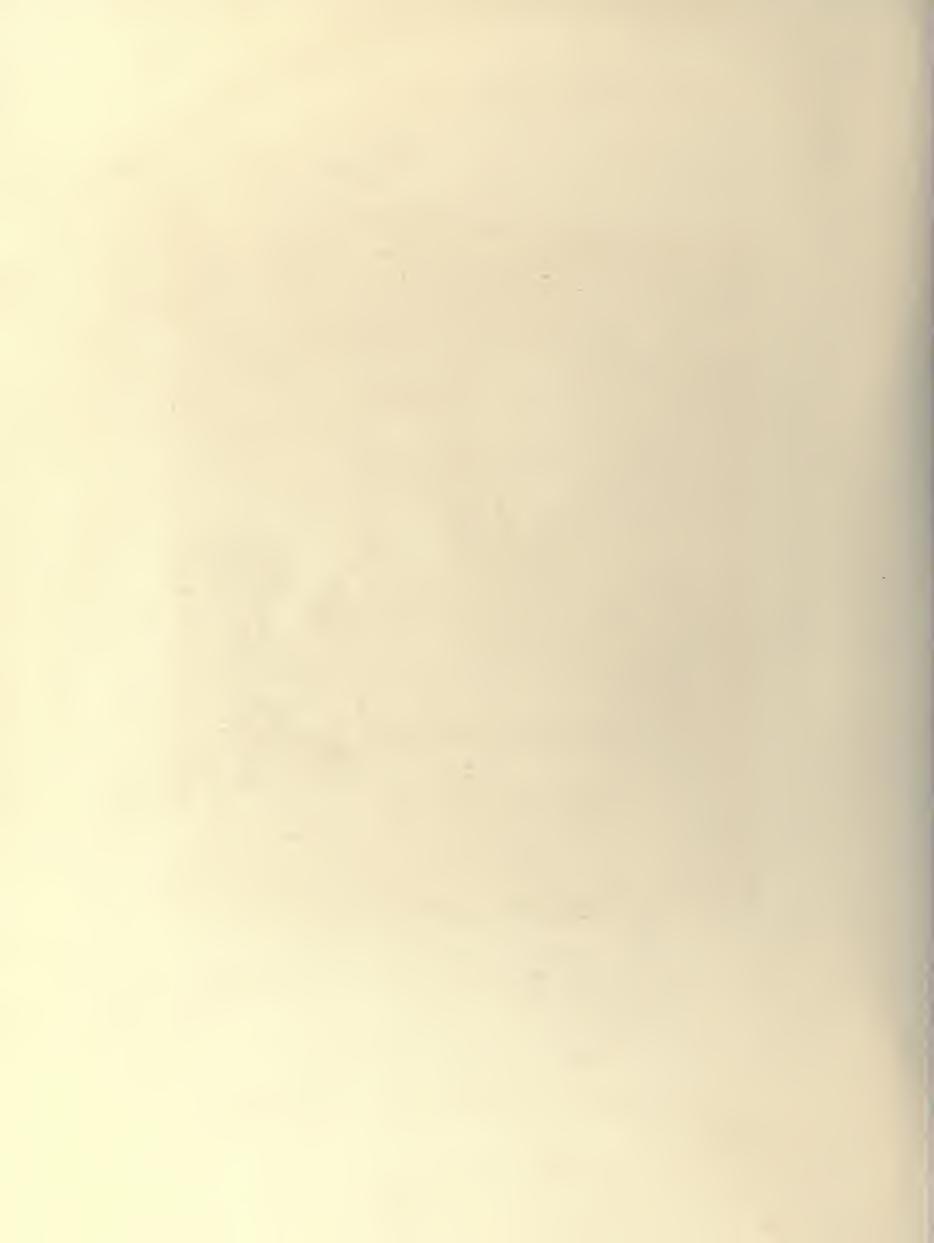



Withelm Trübner pinx.

Phot. F. Hanlstaengl, München

Bildnis Martin Greifs
1876

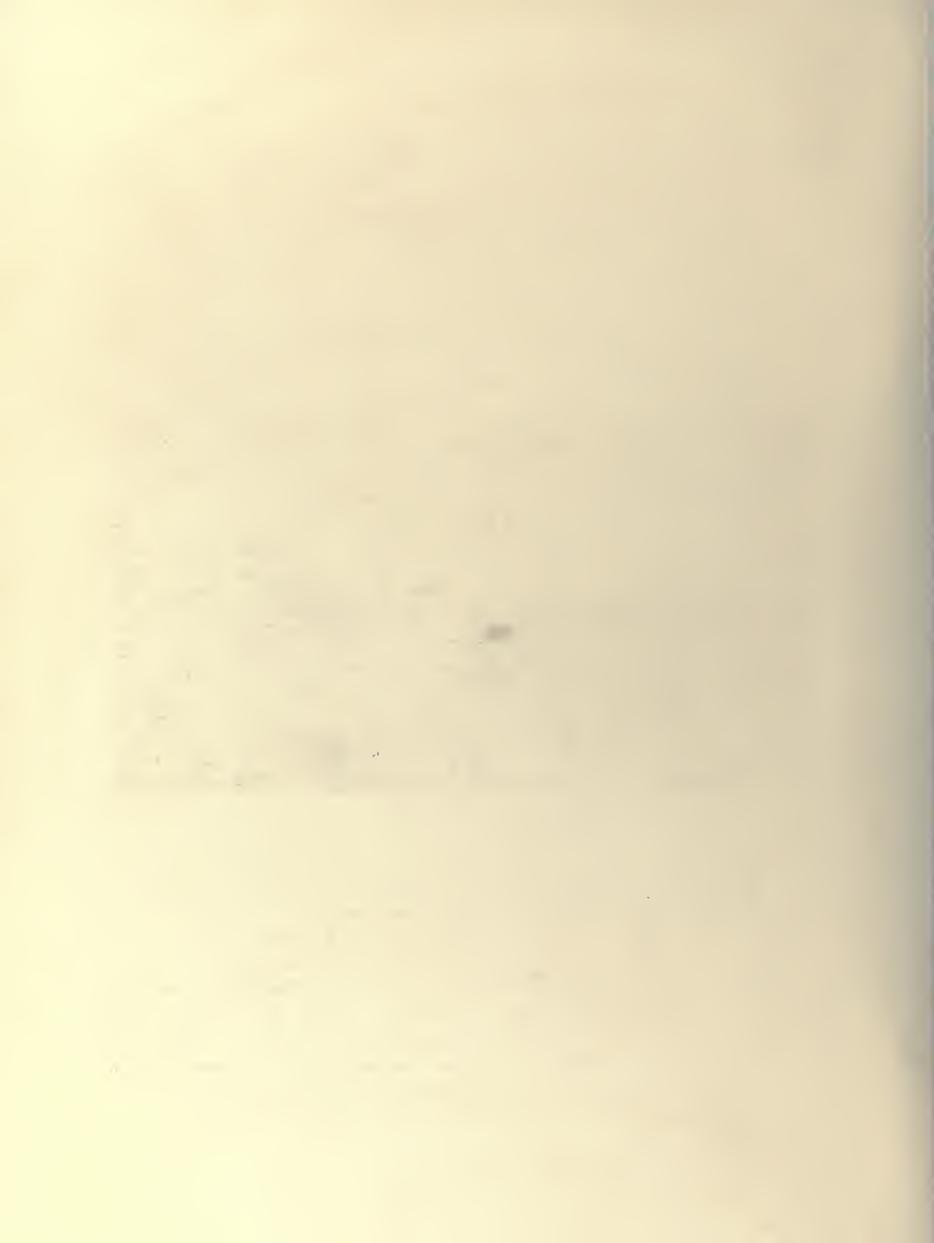

Entzücken mögen die Augen des künftigen Landschafters etwa vom Philosophenweg aus über die anmutig gebettete Stadt, über den glänzenden Fluss zu den stolzen Mauern des verfallenden Schlosses und dem Königsstuhl, über die weite Rheinebene zu den fernen Vogesen gewandert sein! Und nichts Lieberes wusste sich der blonde Junge als Zeichnen und Malen und von Bildern zu träumen, die er einst schaffen wollte. Da war zunächst aber die Schule, die durchgemacht werden musste. Am meisten Vergnügen hatte der junge Trübner am Geschichts-



W. Trübner. Zimmermannsplatz am Wesslinger See. 1876

unterricht, den ein Berusener, der Direktor des Gymnasiums Georg Weber, dessen Name durch seine Weltgeschichte bekannt ist, erteilte. Dann kam die Berusswahl. Der Vater wollte ihn in sein Geschäft stecken — den Sohn zog es mit allen Fasern zur Kunst. Maler zu werden, war sein einziger Wunsch, und alle Vorstellungen und aller Unwille der praktisch denkenden Eltern konnten ihn von diesem Plane nicht abbringen. Um gewiss zu sein, dass es sich nicht um eine Knabenphantasie handle, der ein späterer Schifsbruch nach Ansicht der Eltern unzweiselhaft beschieden war, entschloss man sich, eine Autorität um Rat zu sragen. Also ging man mit den Zeichnungen und Malereien des widerspenstigen Sohnes zur Frau Prosessor Feuerbach, deren Sohn, der Anselm, alljährlich auf ein paar Monate nach Heidelberg kam, um dem heissen römischen Sommer zu entsliehen und mit der geliebten, treu zu ihm haltenden zweiten Frau seines Vaters von seinen Enttäuschungen und seinen Plänen zu reden. Der wenn auch nicht ersolgreiche, so

doch leidlich berühmte Künstler fand in den vorgelegten Arbeiten nicht nur ein wenig, sondern soviel Talent, dass er die besorgten Eltern ernstlich ermahnte, den begabten Jüngling nichts anderes als Maler werden zu lassen. So kam es, dass der junge Trübner die Goldschmiedewerkstatt verlassen und nach Karlsruhe auf die Kunstschule ziehen durfte.

Die Zeichenklasse der Karlsruher Kunstschule stand damals unter der Leitung des Malers Schick, der mit dem Historienmaler Feodor Dietz zwei Semester lang den jungen Heidelberger unterrichtete. Wenn der es auch nicht an Fleiss fehlen liess, versäumte er doch nicht, sieh seiner Jugend zu freuen. Er trat einigen Heidelberger Schulkameraden zu Liebe in die Polytechnikerverbindung Humpenia ein und war mit ihnen so fröhlich, wie man in den ersten Jahren nach der Schule zu sein pflegt. Sein bester Freund war in dieser Zeit der in der Nähe Heidelbergs geborene August Wolf, der durch seine Kopien für den Grafen Schack bekannter geworden ist als durch eigene Schöpfungen und später in Venedig hängen blieb. Von den Lehrern der Kunstschule aber schien Trübner keiner bedeutender und verehrungswürdiger als Canon. Als dieser Karlsruhe verliess, um nach Stuttgart überzusiedeln, folgte ihm der junge Mann in die württembergische Residenz, wo er in des Meisters Atelier als Privatschüler Aufnahme fand und in dessen Familie wie der Sohn des Hauses verkehrte. Das in Stuttgart verbrachte Jahr war für den angehenden Maler ebenso lehrreich wie interessant. Der vielseitige und hoch begabte Wiener Maler widmete sich damals fast ausschliesslich der Porträtmalerei und führte durch sein Beispiel den jungen Trübner auf ein Gebiet, auf dem sogleich die grössten Schwierigkeiten zu überwinden waren. In dieser Zeit entstand das schon erwähnte Bild der beiden Alten "In der Kirche", für einen Neunzehnjährigen eine ganz erstaunliche Leistung.

Aus Canons Atelier ging es darauf nach München. Es war die Zeit, wo Kaulbach im Zenith seines mehr mit Geist als mit Kunst erworbenen Ruhmes stand, wo Piloty mit seinen grossen Bildern die Jugend verführte und Schwind, kraft seiner Persönlichkeit, die im Abwelken begriffenen Traditionen der Wiener Schule noch lebendig zu halten wusste. Trübner wählte die Klasse von Alexander Wagner, der an der Münchener Akademie den Kolorismus, und die von Wilhelm Diez, der dort die gute Malerei vertrat; aber sein gesunder Wirklichkeitssinn lehnte sich bald dagegen auf, Dinge und Vorgänge zu malen, die keiner von den Lebenden gesehen hatte. Er fand die Gegenwart viel malenswerter als Kostüme aus dem Requisitenschatz des Hoftheaters und Szenen aus dem dreissigjährigen Kriege. Am Ende des vierten Semesters führten ihn Wunsch und Zufall mit Leibl zusammen, der schon mit einigen wundervollen Arbeiten Aufsehen erregt hatte. Diesem klagte der junge Akademieschüler seine Not, und als der ihm, nachdem er sich Trübners Leistungen angesehen, gesagt hatte: "Sie müssen die Akademie verlassen, Sie können ja mehr als Ihre Lehrer", machte er sich ohne viel Überlegung selbständig. Er nahm mit seinen Freunden Schuch und Lang ein gemeinsames Atelier und verkehrte von da ab regelmässig mit Leibl, dessen Urteil ihm bald unentbehrlich wurde und zu dem er ein Zutrauen fühlte, wie zu keinem anderen.

Wilhelm Leibl war nach seiner durch den Ausbruch des Krieges veranlassten Rückkehr von Paris der geistige Mittelpunkt eines Künstlerkreises geworden, dem, ausser Trübner und seinen beiden Ateliergenossen, die Maler Thoma, Sperl, Haider, Hirth du Frênes, Alt und Schider angehörten. Er liess es sich Zeit und Mühe kosten, diesen Mitstrebenden von seinem Können und Wissen mitzuteilen und jedem zu helfen, seine persönlichen Anlagen zu entwickeln. Seine Lehren und sein Beispiel hoben auch die mässig Begabten unter diesen jungen Leuten hoch über



W. Trübner. Bildnis Karl Schuchs. 1876

sie selbst. Aus diesem Leiblkreise gingen anfangs der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts Bilder hervor, deren ausserordentliche Qualitäten auch heute noch imponieren, damals aber kaum Beachtung fanden, weil sie des Gegenständlich-Malerischen entbehrten, das der Zeit das eigentlich Malerische schien. Leider hielt dieser wunderbare Zustand nur so lange an, als Leibl die einzelnen Talente dirigierte. Mit seiner etwa 1874 erfolgten Übersiedelung in die Dachauer Gegend verloren die mässigen Begabungen unter seinen Schülern den Halt, kamen nicht mehr weiter und verflachten zum Teil rettungslos. Trübners Unabhängigkeit von Leibl und die Kraft und Selbständigkeit seines Talents dokumentieren sich bei dieser Gelegenheit besonders lebhaft; denn gerade seine vorzüglichsten

Schöpfungen entstehen nach der Trennung von Leibl. Seine Produktivität war übrigens sofort nach dem Verlassen der Akademie ungeheuer. Er beginnt gleich als ein Meister. Das erste Genrebild Trübners, "An der Quelle" (1872), ist eines Terborch würdig, nur weniger spitz. Das bald darnach gemalte Mädchen "Auf dem Kanapee" wirkt zu diesem auf Braun und Olivgrün



gestimmten Bilde fast wie ein Gegensatz, so hell und farbenfreudig ist es gehalten. Das geblümte Kanapee, die grelle Tapete in Blaugrau, das rotgewürfelte Tischtuch, das schwarze Kleid des Mädchens sind mit scheinbarer Unbefangenheit so weise zusammengestellt, dass eine ungemein pikante Harmonie entstanden ist. In dem dritten Genrebild des Jahres 1872, das ein "Paar im Atelier" darstellt, steht ein wunderbares Gelbgraubraun im Kleide der Frau in einem geradezu raffinierten Kontrast zu dem schwarzen Rocke des Mannes und einem grünrotgemusterten Sesselstoff. In der Disserenzierung des Stofilichen offenbart sich in diesem Bilde eine unglaubliche malerische Empfindung. Den Fächer der blonden Dame mit seinem Elfenbeingestell und den Silberflittern auf der Seide hätte keiner der feinsten Holländer schöner gemalt.



W. Trübner. Die Kreuzigung Christi. 1877

Die Anregung zum Landschaftern erhielt Trübner von Karl Schuch, mit dem ihn innige Freundschaft verband. Der um fünf Jahre ältere Wiener, ein vielseitig gebildeter, geschmackvoller und durch den Besitz eines stattlichen Vermögens unabhängiger Mann, übte durch die Sicherheit und Klarheit seines Urteils sowie durch die Feinheit seines Farbensinns einen höchst günstigen



W. Trübner. Kampf der Lapithen und Centauren. 1877

Einfluss auf den jüngeren Kollegen aus. Nicht nur, dass er ihn vor die Natur führte und ihm die ersten Anweisungen zu deren bildmässiger Wiedergabe erteilte, — er ermunterte ihn auch zu einem gründlichen und methodischen Studium der alten Meister. Im Herbst 1872 unternahmen die beiden Freunde zu diesem besonderen Zweck eine Reise durch die Galerien Italiens, im Herbst 1873 durch die Hollands, Belgiens und Deutschlands. In Rom und Brüssel wurde längerer Aufenthalt genommen und ganz energisch gemalt. So entstand in der ewigen Stadt ein "Bacchus" und das Selbstporträt "Beim römischen Wein", der "Zeitungslesende Mohr", der "Neger mit dem leeren Portemonnaie", das "Mohrenbildnis mit den Pfingstrosen" und der "Singende Mönch". Der "Christus im Grabe", von dem noch zwei Variationen existieren, wurde im Frühjahr 1874 in Brüssel gemalt, angesichts der Vlämen, für die Trübner eine besondere Verehrung fühlte. Die Sommer wurden

fast ausschliesslich der Landschaftsmalerei gewidmet und dazu Ausslüge und Reisen unternommen. Trübner und Schuch haben in der römischen Campagna und im Sabinergebirge, im Harz und auf der Insel Rügen, mit besonderer Vorliebe jedoch im Bayerischen Wald und in den Vorbergen gemalt. Schuch profitierte von dieser Gemeinsamkeit nicht wenig; denn durch das Zusammenmalen mit Trübner gewann seine Malerei entschieden an Qualität. Freilich hat er, wie die nach dem gleichen Modell gemalten Bilder Schuchs — der "Junge am Flaschenschrank", der "Zeitungs-



W. Trübner. Die wilde Jagd. Deckengemälde. 1878

lesende Mohr", einige Stilleben usw. — bezeugen, ihn im Besten nie erreicht. Im Oktober 1874 mussten sich die Freunde trennen, weil Trübner in Karlsruhe — er diente als Einjähriger im 3. Badischen Dragoner-Regiment Nr. 22 — seiner Militärpflicht zu genügen hatte. Dort entstand das Aquarell, das den Künstler in Uniform, die Palette in der Hand, darstellt, dort hat sich auch Trübner die Sachkenntnisse angeeignet, die er in seinen ein Vierteljahrhundert später entstandenen lebensgrossen Reiterbildnissen so erfreulich für jeden Fachmann verwertet hat.

Schuch war während dieses Jahres nach Paris gegangen, kehrte aber zugleich mit dem Freunde im Herbst 1875 nach München zurück. Die durch den Militärdienst zurückgehaltene Mallust Trübners entfesselte sich nun in einer Reihe von Porträts, zu denen ihm zum Teil seine

Freunde und deren Frauen, zum Teil aber auch Modelle sassen. Die Galeriestudien fanden nun ihre Verwertung. Bei der hellen Blondine und der Dame im Pelzkragen und ebenso bei dem Bildnis des rotbärtigen Mannes im Pelz mit den schöngemalten Händen lässt sich wohl noch der Einfluss Leibls spüren; aber die köstliche "Dame in Grau" des Osthaus-Museums (1876) erinnert



W. Trübner. Münchner Wachtparade. 1879

nicht nur im Farbenarrangement und in der flüssigen Malweise, sondern auch in der grosszügigen Haltung im besten Sinne an Velasquez, und in dem Porträt von Schuch, das der Berliner National-Galerie gehört und das sicherlich als eines der Meisterbildnisse des 19. Jahrhunderts gelten darf, ist das Schwarz in so malerischer Weise verwendet, wie es seit zweihundert Jahren nicht mehr der Fall war. Man kann aber in diesen Porträts auch deutsche Parallelen zu Manet und Courbet sehen. Das im gleichen Jahre (1876) entstandene Bildnis Martin Greifs ist eines der farbigsten Trübners und nach der Seite der Psychologie gewiss das vortrefflichste des Malers. Die in diesem Jahre geschaffenen Landschaften "Am Badeplatz", "Kartoffelacker mit Kavallerie", "Waldinneres mit Kavallerie" und "Zimmermannsplatz" (dieser noch am wenigsten) sind entsprechend der im

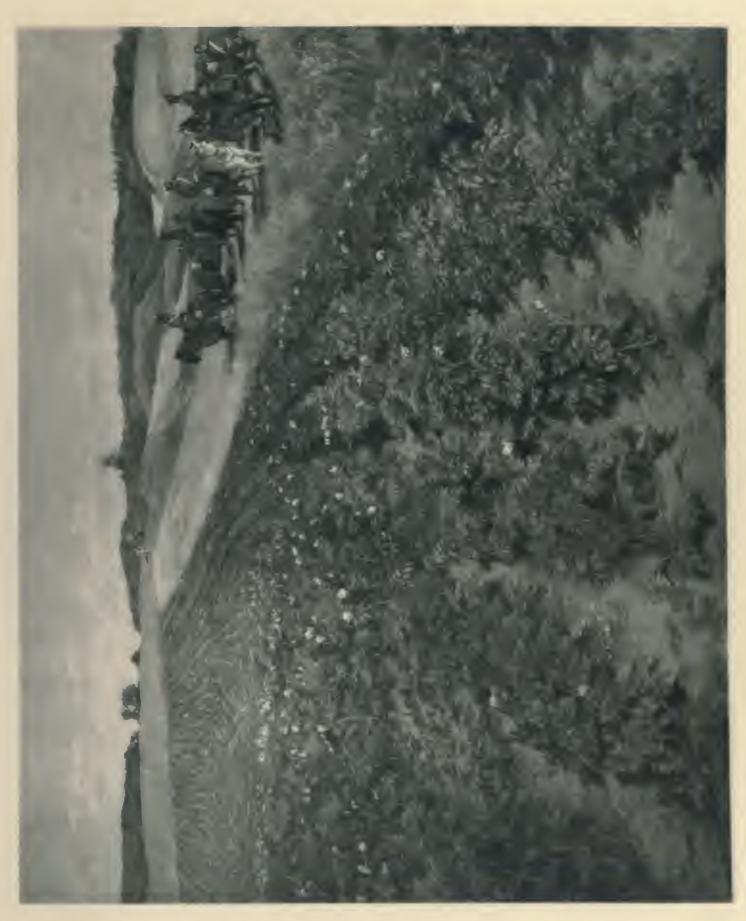

Wilhelm Trübner pinx.

Phot. F. Hanfstaengl, München





Wilhelm Trübner plax.

Phot. F. ffanfstaengl, München

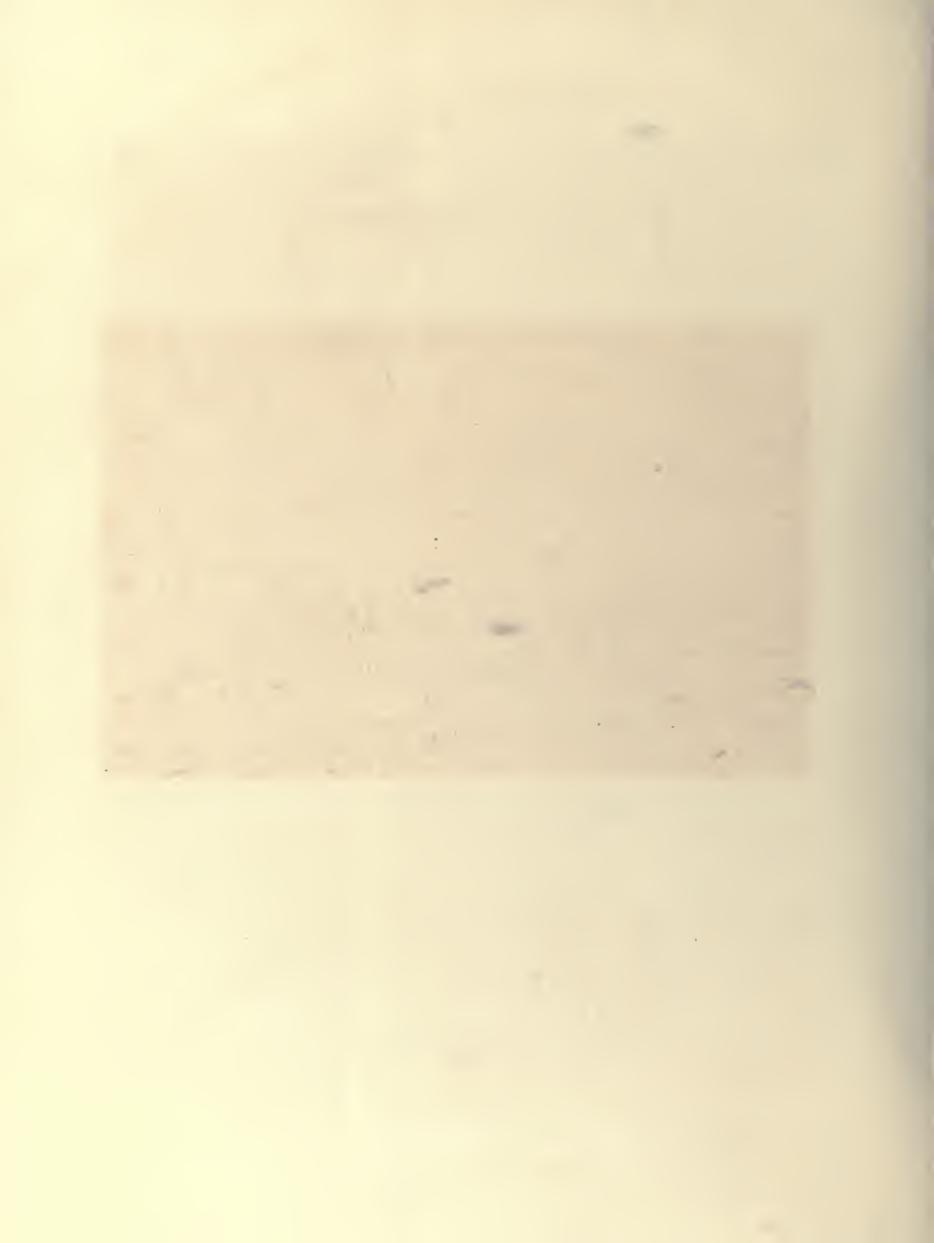

Atelier benutzten Palette sehr tief gestimmt und wenig naturalistisch. Vielfach hat der Künstler trübe oder Abendstimmungen gewählt, um den dunklen Ton seiner Schöpfungen zu motivieren. Einen besonders hohen Rang nehmen unter diesen Landschaften die Bilder von der Herreninsel im Chiemsee ein, bei denen das ein wenig windschiefe Schloss mit seinen grauen Mauern unendlich reizvoll in dem dunklen Grün der Vegetation steht.

Nach dieser Zeit hält sich Trübner viel zu Thoma. Die beiden arbeiten ein paar Monate



W. Trübner. Tilly reitet in die Kirche nach der Schlacht bei Wimpfen. 1879

lang in dem gleichen Atelier und der jüngere Künstler tritt dem Freundeskreis des älteren, dem u. a. der Dichter Martin Greif, der Philosoph du Prel und die Kunstgelehrten Bayersdorfer und Eisenmann angehörten, nahe.

Man geht kaum fehl, wenn man die etwa 1877 einsetzenden Versuche Trübners, sich durch Bilder erzählenden Inhalts Beachtung zu verschaffen, auf die freundschaftlichen Beziehungen zu diesem Kreise zurückführt. Aber auch der Verkehr mit Sängern und Schauspielern mag mitgewirkt haben. In der Tat fehlte dem jungen Künstler jede Spur von Anlage, aus sich heraus frei zu gestalten. Ein paarmal hat er eine glückliche Hand. Die "Gigantenschlacht" (1877), zu der übrigens ein Renaissanceschild das Motiv geliefert, die "Kreuzigung" und einige andere Bilder haben grosse Vorzüge, vor allem in der Farbe; aber die meisten sind so absolut misslungen, dass man dem Maler Unrecht tut, wenn man sie sehr wichtig nimmt. Ihr Wert für ihn und seine

Kunst liegt allein auf der negativen Seite. Als erschwerender Umstand kam hinzu, dass Trübner in diesem und den folgenden Jahren das Bedürfnis fühlte, seine Palette aufzulichten. Zu allem Unglück hatte er auch aufgehört zu landschaftern, wodurch ihm der Übergang noch mehr erschwert wurde. Die hellen Farben auf seinen Centaurenbildern, die übrigens den enormen Strich der jüngsten Bilder bereits zeigen, auf seinem Prometheus und den verschiedenen Szenen aus der bayerischen Geschichte und aus berühmten Dramen wollten nicht die schöne Harmonie geben, die Trübners dunkle und doch leuchtende Farben im ersten Jahrzehnt seiner Tätigkeit so freudig eingegangen waren.

Missgestimmt, ohne Aussicht auf Erfolg, aber dennoch überzeugt von der Richtigkeit seines Strebens, suchte der Künstler, nachdem er 1883 in London Constables und Turners Bilder gesehen, nach fast fünfzehnjähriger Pause wieder Anregung bei der Natur, stellte er seine Staffelei am Chiemsee und in Seeon auf. Und was ihm im Atelier nicht gelingen wollte: mit hellen Farben tonige Bilder zu malen — hier glückte es ohne weiteres. Seit Anfang der neunziger Jahre lässt sich ein neuer und starker Aufschwung der Entwicklung Trübners in seinen Arbeiten wahrnehmen. Das Publikum, die Kritik schalten über die Härte seiner Farben, über die Nüchternheit seines Kolorits und die Ungelenkigkeit seiner Zeichnung. Die wenigsten erkannten das ausserordentliche Naturgefühl, die Meisterschaft der Malerei und die grosse Unabhängigkeit des Künstlers von allen Vorbildern und bewährten Rezepten. Es bedurfte der Wiederentdeckung von Leibl, damit Trübner überhaupt erst einmal bemerkt wurde. Der verspätete Erfolg seines Lehrers im Jahre 1895 brachte auch ihm endlich die schmerzlich vermisste Beachtung. Man fing an, seine Schöpfungen aus den siebziger Jahren zu bewundern und fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Entstehung zu kaufen. Die Berliner National-Galerie ging mit gutem Beispiel voran. Die übrigen staatlichen Kunstsammlungen folgten. Die Wendung der Dinge belebte die Schaffenslust des Künstlers aufs äusserste. Das erste war, dass er seine Zelte in München abbrach, wo man sich um ihn nie recht gekümmert, ihm, wenn man seine Arbeiten nicht refüsiert, die schlechtesten Plätze in den Ausstellungen und

niemals eine Auszeichnung gegeben hatte. Dass er es trotzdem fünfundzwanzig Jahre dort ausgehalten, ist ein Beweis dafür, dass Trübner weder eitel, noch ehrgeizig war.

In Frankfurt a. Main, wohin Trübner 1897 zunächst übersiedelte, widmete er sich mit grosser Hingabe der Freilichtmalerei, ohne auch nur mit einem Schritt ins Lager der französischen Pleinairisten zu treten. Er malt sogar Sonnenschein und erweitert die Skala seiner Palette nach der Seite der Helligkeit hin ausserordentlich. Das Grün auf seinen späteren Landschaften fängt an



W. Trübner. Die Landschaft mit der Fahnenstange. 1890



W. Trübner. Reiterbildnis. 1901

zu glühen, nackte Menschenleiber leuchten warm zwischen dunklen Baumstämmen hervor oder bilden zu dem tiesen kalten Blaugrün von beschatteten Büschen wirkungsvolle Gegensätze. Ein Glanzstück unter diesen gemalten Akten, die bald "Adam und Eva", bald "Salome", bald "Paris und die drei Göttinnen", bald "Reilexion" getault wurden, war die sich hinter einem roten Mantel vor neugierigen Spähern verbergende "Susanna". Trübner machte mit diesen inhaltlich etwas nüchternen, malerisch aber höchst poesievollen Arbeiten Unterlassungssünden gut, die man ihm bei seinen mythologischen Bildern seinerzeit nicht ohne Grund zum Vorwurf gemacht hatte. Er findet Farbenkombinationen, die dem früheren Leiblschüler niemand zugetraut hätte, und seine Darstellung des bewegten Lichtes wird immer überzeugender. Der in heller Sonne auf seinem Wagen sitzende Postillon in der lichtblauen bayerischen Uniform, die "Dame in Weiss", die Bilder von "Schloss Amorbach" mit der Sonne in den Baumwipfeln und auf den Gartenwegen sind nicht nur für Trübner, sondern auch für die deutsche Kunst ganz neue Leistungen. Dann erinnert sich der Künstler seiner Kavalleristenzeit und beginnt Pserde und Reiter zu malen. Auch hierfür



W. Trübner. Postillon, 1902

erstrebt er Meisterschaft. Ausser einer Unzahl Pferdestudien entstehen in relativ kurzer Zeit etwa ein Dutzend Reiterbildnisse in voller Lebensgrösse. Den Erfolg davon sieht man in dem 1901 entstandenen Reiterporträt, das ganz einzig erscheint als schöne Zeichnung und breite magistrale Malerei, aber auch an Kraft und Herrlichkeit der Farbe und vornehmer Auffassung die höchsten Ansprüche befriedigt. Dem starken Eindruck dieses Werkes verdankt Trübner wohl die Aufträge, den Grossherzog von Baden und den Grossherzog von Hessen zu Pferde zu malen. Unter dem Drucke der Verhältnisse hat er diese Aufgaben vielleicht konventioneller gelöst, als man erwarten durfte, aber doch mit einem Aufwande von Kraft und Kunst, der nicht alltäglich ist. Im Sommer 1905 malte der Künstler den Hamburger Bürgermeister und gegenwärtig bereitet er sich für ein Reiterbildnis des deutschen Kaisers vor.

Leider lässt sich nicht behaupten, dass Trübner, der seit 1903 nach Karlsruhe übergesiedelt ist und an der dortigen Akademie ein Meisteratelier leitet, mit seinen Schöpfungen jetzt nicht mehr auf Widerstände stosse. Diese sind vielleicht nicht mehr so brutal wie vor dreissig Jahren, aber die neuen Schöpfungen des Künstlers, in denen er eigentlich erst ganz er selbst ist, begegnen einstweilen doch nur ganz geringem Verständnis. Man würde sie vollkommen ablehnen, wenn man in Trübner nicht den Künstler zu respektieren hätte, dessen ältere Werke neuerdings zu den stolzesten Schätzen der Galerien zählen. Nach dem Verlaufe eines weiteren Vierteljahrhunderts dürste die Allgemeinheit freilich ebenfalls dahinter kommen, dass gerade die jüngsten Bilder des Künstlers zu den bedeutendsten Leistungen der deutschen Kunst überhaupt gehören, wobei man vielleicht einigen Nachdruck auf das Wort "deutsch" legen wird. Denn Trübners Kunst ist in dem guten Sinne deutsch, dass sie stark und eigentümlich im Ausdruck und wirklich Kunst ist, im Gegensatz zu jener Malerei, die, mit dürstigem Können hervorgebracht, ihr Deutschtum durch Sentimentalitäten und die Stoffwahl zu bekräftigen sucht. Trübner hat den gesunden germanischen Wirklichkeitssinn, der seine köstlichsten Blüten schon einmal in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts getrieben hat und dessen Daseinsberechtigung nur von jenen traurigen Geistern bestritten werden kann, die immerfort von Idealen sprechen und an den idealsten Schöpfungen der Kunst doeh ganz achtlos vorübergehen.

Trübner offenbart sich auch darin als einer der Grossen, dass er nicht versäumt hat, sein Talent durch Wissen zu befestigen. Er hat nicht nur über die ihm gemässe Art des Schaffens, über die Lösung seiner malerischen Probleme, sondern auch über allgemeine künstlerische Fragen

und Aufgaben nachgedacht. Die Erzeugnisse dieser Tätigkeit sind von ihm in zwei Schriften niedergelegt: "Das Kunstverständnis von heut" (1892) und "Die Verwirrung der Kunstbegriffe" (1898, 2. Auflage 1900), die zu den lehrreichsten Äusserungen über Kunst gehören, weil sie ganz auf Erfahrungen beruhen. Denn wie Trübner immer bestrebt war, aus dem Verkehr mit vorbildlichen Meistern und aus dem Studium der Meisterwerke aller Zeiten Nutzen für seine Kunst zu ziehen, so hielt er es auch für eine Notwendigkeit, mit Malern zu verkehren und deren Bilder eingehend zu betrachten, von denen er lernen konnte, wie man es nicht machen soll. Aus dieser doppelseitigen Erkenntnis hat er in seinen Schriften die Laienansichten und die der grossen Künstler, die Tendenzen der populären Maler und die der Ewigkeitskunst einander gegenübergestellt und mit ebensoviel Gründlichkeit wie Geist seine Schlüsse daraus gezogen.

Das Charakteristische für Trübners Malerei selbst ist ihre Blutfülle, ihre unerschütterliche animalische Gesundheit. Aus einer lebhaften sinnlichen Empfindung geboren, wendet sie sich in erster Reihe wieder an diese. Seine Bilder sind geradezu klassische Beweise dafür, dass die Technik in einem Werke der Malerei nichts Zufälliges, sondern etwas durchaus Bedingtes und für den Wert der Leistung von äusserster Bedeutung ist. Die Art, wie Trübner seine Farben saftig, mit breitem Pinsel hinsetzt, gibt schon den Begriff einer vollkommenen, ihrer Mittel und des damit zu erzielenden Ausdrucks sicheren Meisterschaft. Prima zu malen, ist bei Trübner Prinzip, und doch steckt hinter dieser Bravour noch eine Naivität, die den Schöpfungen des Künstlers

nicht selten etwas Steifes und Ungelenkes gibt, aber gerade dadurch den Verdacht einer Manier völlig hintanhält. Die Beharrlichkeit, mit welcher der Maler seinen Zielen zustrebt, und seine Ausdauer im Arbeiten lässt den Schluss auf ein gewisses Phlegma zu. Man würde ihm aber unrecht tun, wenn man ihn temperamentlos nennen wollte. Seine starke Empfindung für die Farbe und sein lebhafter Vortrag lassen ihn vielmehr sehr temperamentvoll erscheinen. Freilich beruht sein Temperament nicht so sehr auf Nerven- als auf ungebrochener Manneskraft. Sein Betätigungsgebiet ist so gross wie das aller grossen Künstler. Er hat einige der vorzüglichsten Bildnisse geschaffen, welche die deutsche Kunst überhaupt besitzt, und unter den deutschen Landschaftern der Gegenwart ist er vielleicht der bedeutendste, ohne Frage aber einer der selbständigsten,



W. Trübner. Rosenbeet im Schlosse Hemsbach. 1904

originellsten. Man hat von einer Wirkung Courbets auf Trübner gesprochen, sie gehört ins Reich der Fabel. Trübner hat Courbet nicht gekannt. Sein Aufenthalt in Paris beschränkte sich auf fünf Tage im Jahre 1878 während der Weltausstellung und auf acht Tage im Jahre 1884, als er seinen Freund Karl Schuch dort besuchte. Von einem Anlehnen an die französische Kunst, das dem Maler jüngst von einem mit sehr dürftigen Sachkenntnissen, dafür aber mit umso grösserer Oberflächlichkeit ausgestatteten Kunsthistoriker angedichtet wurde, kann unter solchen Umständen keine Rede sein. Die Ähnlichkeit zwischen Trübner und Courbet erklärt sich zur Genüge aus der ähnlichen Richtung des Talents und aus der gleichen Art des Studiums; denn auch der Franzose hat sich intensiv die alten Meister angeschaut und dazu die Natur. Und

gerade wie er und alle anderen Grossen hat sich Trübner seine Stellung in der Kunst nicht durch das geschaffen, was



W. Trübner. Bildnis des Grossherzogs von Hessen. 1903

er anderen abgesehen und abgelernt hat, sondern durch sein Eigenstes: seine Energie, seine Kraft und sein Wollen.

## Zu Rembrandts dreihundertjährigem Geburtstag

m 15. Iuli waren es dreihundert lahre, dass Rembrandt'Harmensz van Rijn geboren wurde. Das Auftreten Rembrandts bedeutet im Reiche der Malerei soviel, als die Entdeckung einer neuen Provinz. Rembrandt ist der grosse Lichtmaler! Er ist nicht der Maler des Lichtes im Sinne der modernen Impressionisten und Luministen, sondern im Sinne eines rein künstlerischen Problems. Die modernen Lichtmaler erfassten

ihre Aufgabe wie ein wissenschaftliches Problem. Sie zerlegten und analysierten das Licht. Ihre Malerei erinnert vielmehr an ein wissenschaftliches Experiment als an eine künstlerische Tätigkeit. Die Impressionisten wollten die Natur objektiv sehen. Sie versuchten die Wirkungen des Lichtes auf gewisse Gegenstände darzustellen. Sie zeigten uns, wie eine Wiese, ein Wald, ein Teich zu einer gewissen Jahreszeit um die Morgen-, Mittagoder Abendstunde aussieht Man kann auf diese Weise das ganze lahr über an einer Stelle kleben und Eindrücke notieren. Claude Monet hat zuletzt nur mehr einen Heuschober gemalt und der Japaner Hokusei seine hundert Ansichten des Berges Fuji.

Bei solcher Intensität der Beobachtung musste zuletzt eine solche Beschränkung des Darstellungskreises eintreten. Das Gegenständliche wirkte nunmehr als blosses farbiges Phänomen.

Schauen wir auf Rembrandts Lichtmalerei. Rembrandt hat die Wirklichkeit ebenso klar gesehen wie die Impressionisten, aber er hat darauf verzichtet, sie nachzuahmen. Er kannte

sein Instrument, die Farbe, und wusste, dass es sich in der Malerei nicht darum handle, Natur zu interpretieren. Wozu auch sich der Danaidenarbeit unterziehen, aus dem Strome immerwechselnder Erscheinungen Eindrücke zu schöpfen. Das Licht, das Rembrandt auf seinen Bildern gebrauchte, war in der Natur nicht vorrätig. Es lässt sich auch heute noch nirgends entdecken und festhalten. Es ist eine vergebliche Arbeit, darüber zu grübeln, woher Rembrandt sein Licht hatte. Die Frage nach Rembrandts Lichtquelle ist die Frage nach Rembrandts Geist. Aus diesem heraus erstand das wunderbare märchenhafte Reich seiner Malerei. Etwas nüchterner ausgedrückt, Rembrandts Lichtmalerei beruht auf seiner ihm eigenen malerischen Vorstellungsweise. Das Licht ist in seiner Kunst ein gestaltender Faktor. Der Aufbau, die Komposition seiner Bilder beruht auf einer besonderen Art der Lichtverteilung im Bilde. Wie andere den Rhythmus der Linie benutzten, ein Bild zu organisieren, so Rembrandt das Licht. Betrachten wir ein solches Bild, so wird das Auge von dem Licht angezogen

und gesesselt, es solgt unwilkürlich seiner Führung und durchwandert so die imaginäre räumliche Welt im Bilde. Am deutlichsten wird dies bei der Betrachtung der Landschaft mit den drei Bäumen. Ganz klar erkennt man dieses malerische Prinzip auch bei dem Bilde der Rohrdonmeljäger. Ein läger hält den Vogel und das Licht prallt auf den vollen Körper und entsacht ein glänzendes Farbenspiel; zugleich erweist



es auch seine starke modellierende Kroft in der Darstellung des Körpers, der flügel und des Gefieders. Das Licht ist auf den Körper des Vogels zur vollen Ausdrucksstärke konzentriert, dann streift es in einiger Abschwächung die ausgebreiteten flügel und die linke Gesichtshälfte des lägers und verliert sich nach und nach in einer lichten Dämmerung. Diese rhythmische Abstufung des Lichtes führt den Blick des Beschauers allmählich in die Tiefe und erweckt domit die Vorstellung einer driften Dimension. Die Darstellung folgt dem natürlichen Gang des Lichtes, wie es die Gegenstände erhellt, an ihnen entlang gleitet und dadurch die raumliche Ausdehnung der Dinge der Anschauung erschliesst. Rembrandts Technik ist die logische Konsequenz dieser Vorstellungsweise. Es ist ganz versländlich, dass seine letzten Bilder beim Herausarbeiten plastischer Lichtwirkungen ein reliefartiges Aussehen erhielten; daher der With: "man könne ein Rembrandtsches Bildnis an der Nase ausheben". Die starke Wirkung Rembrandtscher Bilder beruht auf dieser gewaltigen Energie des Aus-

druckes. Der Beschauer unterliegt der zwingenden Stärke dieser mit aller Kraft zum Ausdruck gebrachten künstlerischen Vorstellung. Rembrandt hat aus sich eine Welt heraus geschaffen. Man hat mit Recht immer wieder neben diesem Reichtum an rein künstlerischen Ausdrucksbeziehungen zur Welt sichtbarer Dinge, den Reichtum und die Fülle des Gegenständlichen betont. Rembrandt entnahm die Anregung zur Darstellung der verschiedenen Stoffe aus der Bibel, aus der antiken Mythologie und vor allem aus seinem eigenen Vaterlande. Auf Rembrandts Bildern ist es wie auf einem lahrmarkte; es treffen sich Leute verschiedener Art, jeden Alters und Standes. Ein bewegtes, mannigfach gestaltetes Leben tut sich auf. Rembrandts Kunst ist wie eine Zauberlaterne, mit der in alle Zustände der Menschennatur hineingeleuchtet wird. Rembrandt steht im Mittelpunkt der Welt; nach welcher Seite er sich dreht und wendet, fällt Licht auf die Dinge und die Welt steht wiederum im Banne dieses strahlenden Augenpaares, das sich alles Sichtbaren bemächtigte.







Moritz von Schwind. Kaiser Rudolph, nach Speyer zum Sterben reitend

# DIE DEUTSCHE JAHRHUNDERT-AUSSTELLUNG IN BERLIN 1906

NEKROLOGISCHE RANDGLOSSEN

VON

#### HANS SCHNELL

Es ist noch nicht lange her, als in einer grossen Münchner Tageszeitung ein Artikel zu lesen war, in welchem ein bekannter süddeutscher Schriftsteller sich mit Eindrücken von Berlin und den Berlinern beschäftigte, sehr ernsthaft und ohne das übliche Absprechen, und den Vergleich mit Wien und München, ihrem so andersartigen Menschen- und Pulsschlag zog. Er verhehlte seine Wertschätzung der norddeutschen ungeheueren Betriebsamkeit, der norddeutschen Organisations- und Tatkraft nicht, während er allerdings zu dem sehr richtigen Resultat kam, dass das moderne Berlinertum für die Kunst einen ganz ungeeigneten Boden biete, weil ihm die nötige Gelassenheit und der Klang völlig fehle. An dieses Berlin und das Berlinertum, innerhalb dessen die mächtigsten Reden für die Kunst geschwungen, mit der Tat aber wenig von Belang geleistet wird, dessen erfolgreichste und geistig höchststehende Industrielle und Börsianer fürstliche Summen für die minderwertigsten Alterswerke Böcklins und Liebermanns gezahlt haben, solange die "Konjunktur" dafür hohe Wogen schlug, und das die Kunst wie eine Schneidermode bewertet, habe ich denken müssen, so oft ich die soeben geschlossene Jahrhundert-Ausstellung besuchte. War sie doch bei unleugbar grossen Zügen so recht ein aus Berliner Kunstgesichtspunkten

erdachtes und geschaffenes und auf das Berlinertum im besonderen berechnetes Unternehmen, bei dem der verschlagene Geschäftsgeist der Organisation für den unbeteiligt an Maler- und Literatengezänk bei Seite stehenden Beschauer etwas sehr Anerkennenswertes hatte, soweit man eben List, diplomatisches Geschick, Sand in die Augen streuen, hohnlachenden Triumph über den arglosen Glauben der Behörden als moderner Mensch einschätzt, während für die Kunstgeschichte, die ja nur ein Anhängsel der Kunst ist, einiges, für die Kunst selbst nicht allzuviel herauskam. Denn die Werke von grossem Wert waren alte Bekannte und haben ihre Wirksamkeit auf die Entwicklung ausgeübt. Da Licht- und Eindrucksmalerei heute lange nicht mehr Trumpf sind. scheint es belanglos, deren Vorgänger zu entdecken. Man hat sich auf die "Ehrenrettungen" dieser Art nicht wenig zu Gute getan, was nicht ohne humoristischen Beigeschmack ist und auf die heute übliche Überschätzung der papierenen Berühmtheit hinweist. Von keinem dieser wiederentdeckten Künstler zweiten Ranges ist ein Gewinn für das Kunstschaffen mehr zu erwarten. Dem längst vermoderten Kadaver dürfte es sehr gleichgültig sein, was die Narren nach ihm von ihm halten. War es bei Lebzeiten ein richtiger, das heilige Feuer in sieh tragender Künstler, so wird er auch nicht viel nach der Einsamkeit und der Verkennung durch die Mitwelt gefragt, sondern für sich geschaffen haben. Loderte aber Ehrgeiz in ihm und hatte er echte Kunst und verstand nicht, sich zu machen, so war das ein Unglück für ihn, - "wer geht durchs Leben ohne Leid?" - an dem die nachträgliche Anerkennung in einigen Kunstgeschichten nichts mehr gut macht. Diese "Ehrenrettungen" waren aber auch nicht das Hauptziel bei der Begründung dieses geschäftlichen Ausstellungsunternehmens, das — was unzweifelhaft aus der gewaltsamen Schlussorganisation des Ganzen hervorgeht — lediglich daraufhin abzielte, den rapiden Niedergang der Berliner Sezession durch einen höchst geschickten Schachzug aufzuhalten. Es ist, um das Kind beim richtigen Namen zu nennen, eine Verzweiflungstat. Verzweiflungstaten werden vor Gericht milder beurteilt als solche freien Willens. Auch wir wollen diese Milde bei der Beurteilung walten lassen. Umsomehr da die Ausstellung ein erhebliches finanzielles Defizit aufzuweisen hat, was schliessen lässt, dass auch der angeblich unleugbare moralische Erfolg nicht weit her ist. Die Geldleute, welche Garantie leisteten, werden das kleine Opfer umsomehr versehmerzen können, als der teuer gekaufte und meist wertlose Sezessionskitsch an ihren Wänden daheim sicher ein grösseres Opfer bedeutet, die "Geleimten" aber bei der Sache, soweit sie in den Behörden und bei der Presse sitzen, mögen sich ihre Selbstkritik im stillen Kämmerlein vor einem Spiegel aber bei verhängtem Fenster selbst sagen; wenn ihnen dabei etwas schwül zu Mute wird, ist es schon recht, — den klugen Regisseuren sehliesslich hinter den Kulissen, welche diesen Ausstellungstrick nach dem alten Wahrspruch: "mundus vult decipi, ergo decipiatur" erdachten, sei ihr Behagen wirklich gegönnt; ich für meine Person schätze Klugheit und Gerissenheit immer, auch wo ich anderer Meinung in Ansehung von "Sittlichkeit und Würde der Kunst" bin. Verdrehtheit, Urteilslosigkeit, Mumpitz spielen heute im öffentlichen Kunstleben eine so grosse Rolle, seit infolge früheren Aufschwungs jeder reiche Tunichtgut statt nach Amerika in die Kunst spediert wird, dass es auf einen Unsinn mehr oder weniger nicht ankommt.

Bezeichnend war, wie man den äusseren Rahmen der Ausstellung angeordnet hatte: die Wände dieses aussen wie innen in reicher und vornehmer Antike gehaltenen Ausstellungshauses, der Berliner Nationalgalerie, waren mit Tuch in Sezessionsfarben bespannt, Blumengefässe im Biedermeierstil begrüssten in der antiken Vorhalle der Tagesmode zuliebe den Eintretenden, so stilwidrig



Franz Catel. Kronprinz Ludwig von Bayern in der spanischen Weinkneipe auf Ripagrande in Rom

und geschmacklos wie nur möglich. Oben sah man die Alten, im Erdgeschoss in den besten Kabinetten die Jüngsten, so liebevoll und überlegt angeordnet, dass der letzte bleibende Eindruck der Fortgehenden von den Künstlern bestimmt wurde, welche man offenbar "machen" will. — Und dazu die Auswahl, an der als etwas geradezu Einziges hervorzuheben ist, dass die grosse Idealkunst des Jahrhunderts, die Geschichtsmalerei, das bürgerliche Sittenstück, welche von 1775 bis 1875 tonangebend gewesen waren, teils fast völlig fehlten, teils schlecht und lückenhaft vertreten erschienen, so dass man von den grossen Namen ein ganz schiefes Bild gewann. Glaubte man fernerhin dieser Übersicht über das Jahrhundertschaffen der deutschen Kunst, dann muss München



Phil, Otto Runge. Die Hülsenlangkschen Kinder

Münchener Künstlerkreisen später, als niemand mehr in die Ausstellung ging, einige allzu sehr

klaffende Lücken ergänzt wurden; ich konnte indessen meinen früheren Eindruck nicht mehr korrigieren, da ich in der letzten Zeit der Ausstellung fern von Madrid weilte.

Bei dem einseitig betonten Charakter der Ausstellung nach der Richtung der Vorläuferschaft für die moderne Kunstbewegung fällt es nicht leicht, einen Faden zu finden, der systematisch läuft und dabei doch ein gewisses Interesse für den süddeutschen Leser erregt. Wir möchten daher diese Räume nur im behaglichen Schritt durchwandern, indem wir hier und dort stehen bleiben, um eine seltsam geartete, schöne und reife oder vielleicht auch sonstwie interessante Blume der Kunst zu betrachten. Porträts von Anton Graff in ihrer grossen, flächigen, kühlintimen, verwaschen gefärbten und den Dargestellten in unauffälliger Ähnlichkeit weisenden Art, - wie weit tauchen diese Dinge in eine Vergangenheit zurück, in der Goethe noch jung war und in einer

ein Kunstzentrum vom Range Hamburgs, Königsbergs oder Posens gewesen sein. Die Münchener Jahrhundertkunst war so gering und dem Wert nach so miserabel vorhanden, dass man diese kunstgeschichtliche Fälschung nicht streng genug verurteilen kann. Piloty, Uhde waren überhaupt nicht, Lenbach, Defregger mehr wie ungenügend vertreten; Liebermann dagegen, der 1875 erst 28 Jahre alt war, also in den Anfängen seines Schaffens stand, hatte das schönste und letzte Kabinett. Das sind nur ein paar zufällig herausgegriffene Motive. Hervorheben muss ich allerdings, dass unter dem Drucke heftigen Unwillens in Berliner und

Georg Friedr. Kersting. Stube mit Selbstbildnis



Anselm Fenerbach pinx.

Phot. F. Hanfstaengt, M. nehen

lphigenie





Eduard von Gehhardt pinx



Umgebung voller Perücken-Allegoristik an den Ilmusern lebte! Welch einen Gegensatz dazu bildet Chodowiecki, als Kupserstecher vornehmlich bekannt, der Zeitgenosse und Darsteller Friedrichs des Grossen, in seinen Bildnissen mit ihrer ausgezeichneten Schärfe der Charakteristik und einer inneren Lebendigkeit bei bestechender Kleinmalerei, so dass diese Menschen trotz Zopf und Perücke uns menschlich nahestehen wie die Gestalten in Lessings und Goethes Dichtungen!



Josef Danhauser. Liszt am Klavier

Verkörpert sich in Graff die von Italien und Paris lebendig erhaltene Tradition, so drängt in Chodowiecki ganz seltsam ein modernes, mit gebundenem Ausdrucksvermögen die Natur suchendes Element, das wir später bei Krüger sich entfalten, bei Menzel aber gipfeln sehen werden.

Mehr als ein Menschenalter später tauchen fast gleichzeitig in Hamburg einige ganz merkwürdige Charakterköpfe auf, die in der provinziellen Isolierung in einer Kaufmannstadt und fern von den tonangebenden Kulturzentren von der grossen Tradition der Kunst nahezu ganz losgelöst erscheinen und in ihrem dunklen Tasten nach Licht der Natur interessante Seiten abzugewinnen wissen. Gefesselt ist der Ausdruck bei allen so sehr, dass sie vielfach auf den ersten Blick als Dilettanten erscheinen und Schulprinzipien nicht kennen, deren Kenntnis und Beherrschung von jedem Akademieschüler gefordert wird. Dabei ein oft seltsames Gefühl für materielle Lebendigkeit der Natur, das wiederum der Zeit weit voraus ist. Der eine ist Friedrich Wasmann, in

Hamburg geboren, gegen das Ende des Jahrhunderts in Südtirol gestorben, ein sonderbarer Heiliger, in dessen Bildnissen eine eckige und knorrige Kernigkeit mit dem Umrissfanatismus der Nazarener verbunden ist und klägliches Versagen neben glänzendem Gelingen steht. Philipp Otto Runge, jung um 1840 in seiner Vaterstadt Hamburg verstorben, ist der andere und der bekanntere dieser drei. Ein verblasener Perücken-Allegorist, hier in einigen verschnörkelten Phantasiestücken, dort in dem bekannten Kinderbildnis sowie den beiden Familiendarstellungen ein Lichtapostel, dem theoretisch das Verhalten der Körper im Lichte klar geworden ist, obgleich er vergeblich ringt, es auch nur halbwegs darzustellen. Er steckt in der blechernen, ganz armen, umrissmässigen lokalen Technik so hilflos fest, dass seine Lichterkenntnis Theorie bleibt. Runge hat einen papierenen Nachruhm erlebt, den er einem Zufall verdankt. Er wäre besser aus der Hamburger Kunststille nicht auf den lauten Markt getreten, denn er bringt vielen eine unverhohlene Enttäusehung. Wie anders der Dritte, Oldach, der als 26 jähriger Künstler in München starb, nachdem er von Hamburg aus Dresden passiert hatte! Namen und Werk begegneten mir zum ersten Male. Und alle Wetter: das Bildnis des alten Herrn im Zimmer mit den lichten ungebrochenen Tönen und kühnen Kontrasten wäre in seiner trotzdem erstaunlichen Ausgeglichenheit eines Holbein würdig. Den frühen Tod dieses Einen darf man beklagen, denn hier waren die Anfänge zu einer sehr bedeutenden Künstlerschaft vorhanden. Wie viel gute und verheissende Keime solcher Art im Laufe der Zeit verloren gehen, beweist noch ein anderer Fall in dieser Ausstellung: im Mittelgeschoss, in der Koje von Kaspar David Friedrich hingen kleine Bildnisse in der Art Oldachs, nüchtern gesehene, schlichte, tiefinnig empfangene und mit grossem



Adolf Schrödter. Don Quixote

Zuge hingeschriebene Natur, die auch einen wirklichen Künstler verriet: Georg Friedrich Kersting, der 1847 in Meissen starb. Solche Erscheinungen und Werke sind wie die Oasen in der Wüste, deren Zauber durch die Öde der Umgebung aufs höchste gesteigert wird. Sie ragen heraus, machen das Herz beim Beschauer höher schlagen und sprechen in ihrer stillen Sprache schmeichlerisch zu allen Sinnen; sie verlieren sich nicht mehr aus der Erinnerung, während das Riesenheer der anderen Bilder fast gleichgültig in ihrer gut gemalten oder gut gezeichneten oder gut gesehenen Bravheit an unserem Auge vorüber gleitet, ohne etwas zum Klingen zu bringen. Es ist da der abgrundtiefe Unterschied sichtbar, welcher zwischen der Künstlerseele voll inneren Anschauens und priesterlicher Mission und dem Malersmann von Berufswegen klafft.

In dem Hamburger Saal, der ausser Oldach wenig von ernster Bedeutung aufweist, aber durch die wohldurchdachte Anordnung und die sorgfältige Auswahl die kleine Hamburger Funzelflamme als ein keckes Leuchtfeuer erscheinen lässt, ist noch Christian Morgenstern zu nennen, der hier nur insofern hergehört, als alle ausgestellten Bilder der Hamburger Kunsthalle gehören. Seine schlichte, einfache, mitunter sogar nüchterne Naturauffassung hat ihn zum eigentlichen Vorläufer der modernen Landschaft gemacht. Und dann Hermann Kauffmann, der



Theodor Schüz. Mittagsruhe bei der Ernte

in der Fähigkeit, das Licht zu sehen, mit seinem Zeitgenossen Runge rivalisierte, während er ihn im Darstellenkönnen weit übertraf. Merkwürdig jung muten mehrere dieser Tafeln an.

Auch Kaspar David Friedrich, der 1774 in Greifswald geboren ist und in Dresden starb, wird zu den Ehrenrettungen dieser Ausstellung gezählt. Nicht ganz mit Recht. Er ist ein irrlichterndes Talent, das sich an jeden Gegenstand mit dem Selbstvertrauen des Dilettanten und ohne Urteil über die Grenzen des eigenen Könnens wagte. Ein so feines Stück wie die Frau am Atelierfenster steht neben phantastischen Naturvisionen von wenigstens gegenständlichem Interesse und gänzlich Misslungenem. Er ist eine Parallelerscheinung zu dem etwas jüngeren, auch nicht alt gewordenen Berliner Karl Blechen, der in seinem sehr ungleichen, aber doch von genialem Instinkt geleiteten Schaffen den Übergang von der erstarrten Tradition der Berliner Hof- und Staatsmalerei der Rhode usw. nach den lichten Gebilden J. A. Kochs, Rottmanns u. A. suchte. Auch der

schönheitsvolle, vom Klassischen her Licht und Luft in der italienischen Landschaft suchende Tiroler Jos. Ant. Koch ist hier als Neuer für die norddeutschen Beschauer zu erwähnen, da man ihn bei uns wenig kennt.

Unter den Künstlern, welche in dieser Ausstellung zum ersten Male in grösserem Umfang und in einem geschlossenen Kreis ihres Lebenswerkes an die Offentlichkeit treten, verdient Ferd. Georg Waldmüller, welcher von 1793 bis 1865 in Wien lebte, ganz besonders genannt zu werden. Er ist neben Spitzweg und Schwind sicher die liebenswürdigste Künstlererscheinung der gesamten Ausstellung; er bringt in das Bild



Christian Morgenstern. Haus im Walde bei Kopenhagen

vom Wien des vorigen Jahrhunderts eine den Norddeutschen bisher unbekannte neue Marke hinein, bei der das Entwieklungsmoderne und die formale Vollendung nahezu gleich erscheinen. Er ist ebenso sehr vorwärts drängender Künstler, der tastet, probiert, erfindet, wie er der liebenswürdigste Virtuose in der Beherrschung des Landläufigen und im Können für jedermann ist. Der Vergleich mit dem Walzer-Strauss drängt sich einem unwillkürlich auf: kein grosses Gebiet, eher Nebenwege voll Stille, Anmut, Schliehtheit der Natur, nichts absolut Neues und Bezwingendes und doch eine tief bezaubernde Lieblichkeit, die einen begnadeten Künstler in jeder Linie zeigt. Die Wiener Kunstgeschichte hat für uns Norddeutsche sicher eine neue Tonart durch diese Ausstellung erhalten, die man nicht kannte, weil nur vereinzelte Werke des genialen Künstlers, die mehr Treffer als Phänomene einer bedeutenden Persönlichkeit schienen, bei uns bekannt geworden sind. Waldmüller ist Sittendarsteller und Landschafter zugleich und nahezu gleich vollkommen, was er auch anpackt. Sein "Metternich bei Alexander II." entbehrt vielleicht der inneren geschichtlichen Lebendigkeit, die sich aus eingehender Kenntnis der Personen, ihrer Beweggründe, der Gesehehnisse ergibt, und der Künstler erscheint mehr als Maler denn als beherrsehender Diplomat, aber das Bild ist doch nicht minder glänzend gemalt, als z. B. das bürgerliche Sittenstück der "Adoption", in dem das ausschlaggebende Seelische mit erstaunlichem Können gelöst ist. Daneben finden sich viele bäuerliche und auch bürgerliche Sittenstücke, die alle das sehr intensive, genial verarbeitete Licht als Eigentümlichkeit nach aussen tragen; alles zu einer Zeit gemalt, in der in Deutschland die braune Tunke noch völlig vorherrschte. Dazu sind diese Lebensausschnitte mit der graziösen Hand des Wieners aufgebaut, gezeiehnet, bestechend in einer glutvollen Lebendigkeit und Eleganz des Farbenstils gemalt, dass einem der Glanz des zweiten Kaiserreichs in Paris manchmal lebendiger vorschwebt als die Hofburg in Wien. Dieser kernige deutsche Maler hat in seiner Darstellungsvirtuosität nicht selten etwas Internationales, für das einem die Vorbilder zu fehlen scheinen. Das

Phot. F. Hanfstaengl, München



Gabriel von Max pinx.





Eduard Magnus piux.

Phot. F. Hanfstaengl, München

Bildnis Jenny Linds



oder in einer Liehtung darstellt, ob er einen landschaftlichen Ausschnitt gibt oder ob er z. B. in der entzückenden Darstellung von Ischl eine Komposition schafft: die Fülle lebendigen Lichtes, in welches alles getaucht ist, die entzückenden Linien voll Adel und Annut, der feine Esprit einer vielartigen, frischen, höchst geschmackvollen und immer diskret gebändigten Farbe wirken zu einem Konzerte zusammen, dessen Wohllaut man sich nicht entziehen kann; man vermag sich



Franz Krüger. Parade auf dem Opernplatze zu Berlin

gar nicht satt daran zu sehen; der ganze Charme des fröhlichen Capua an der Donau wird in diesen Dingen lebendig und umspinnt uns mit seinen Weisen. Und nichts anderes vermag man schliesslich von einer kleinen Auslese von Bildnissen aus dieser Hand in dem von ihm beliebten kleinen Format zu sagen. Die Grossväterzeit in Wien um die Jahrhundertmitte wird seltsam hier in den Trachten, in der Anspruchslosigkeit des Daseins, in der geistvollen Sentimentalität des Menschentums lebendig. Frappant sind die Menschen und die Dinge gemalt. Eine Charakteristik steckt in Haltung und Gesichtern, die jeden Zug als eine bewusste Seelendeutung erscheinen lässt. Ein so intimes, stilles, seeliches Künstlerschaffen wird hier offenbar, wie es seit den van Eycks in den Niederlanden und Holbein in seiner Baseler Frühzeit mehr und mehr aus der Bildnisabsicht der Künstler verschwunden ist. Man hat das hiefür charakteristische Gefühl, dass der Urheber alle diese Bildnisse aus dem inneren Bedürfnis der Liebe und andächtiger Ehrfurcht vor den Gestalten mit keuschem Herzen geschaffen hat, um der Nachwelt ein Konterfei zu hinterlassen, in dem zu lesen steht, was für prächtige,

geist- und seelenvolle Menschen diese seine Freunde und Verwandten waren. Dass es zahlende Besteller sein könnten, will einem nicht glaublich erscheinen. Das ist Waldmüller; er ist eine Hauptmarke und ein entzückender Ton in dieser grossen Ausstellung.

Von dem Wiener Waldmüller zu dem bavarisierten Wiener Moritz von Schwind scheint gedanklich ein sehr weiter Schritt zu sein, während die beiden Leute in Wirklichkeit als bedeutende Künstler die nächsten Nachbarn sind. Wüsste man es nicht längst, wie gleichgültig im Schaffen die Stilrichtung ist und wie wenig darauf ankommt, ob Romantik oder Naturalismus



Teutwart Schmitson. Kühe im Wasser

über einem Atelier als Willkommspruch verzeichnet steht, so könnten Schwind und Waldmüller eines besseren belehren. Waldmüller ist Realist, der seine Kunst in die Erscheinung der Natur hineingeheimnist, — Schwind ist Romantiker, dem die Träume die Hauptsache sind, für welche er die Ausdrucksformen in der Natur sucht. Sie fangen ihre Sache jeder vom anderen Ende an und doch ist die Wirkung — der Klang und die betörende Sprache zu allen Sinnen — bei beiden die nämliche. Man vergleiche realistische Motive von Schwind mit den Bildern von Waldmüller: dort die reizende Brücke mit den Fussgängern aus allen Gesellschaftsklassen und der Aussicht in eine annutige Berglandschaft, — hier das Gesellschaftsspiel im Garten einer schmucken Villa oder auch eine Replik zum "Abschied im Morgengrauen" in der Schackgalerie. Wie schmal, sparsam, fast geizig ist der Ausdruck in Strich und Palette in den wiedergegebenen Zügen der Natur, als wenn die Malerhand schamhaft vor jeder Berührung mit der Wirklichkeit zurückschrecke. Wie innig und tief ist der Eindruck trotzdem für ein empfängliches Gemüt, weil die

heilige Liebe zur Sache ohne Rücksicht auf Erwerb und Bestellung den Pinsel führt. Seine grössten Wirkungen hat Schwind freilich auf seinem eigensten Gebiet des Märchens erzielt, weil die Art dieser Darstellungswelt am weitesten auf die Naturwiedergabe verzichten kann und umsomehr zur Geltung kommt, je andeutungsweiser sie verfährt. Der köstliche Zyklus "Aschenbrödel" mit seinem Reichtum an Zierat und Rahmenschmuck, seiner Fülle der Gestalten und



Hans Thoma. Sonntagsfrieden

seiner entzückenden Poesie gab hievon Zeugnis. Schwind war immer ein Meister der Linie, die er als nervöserer, reicherer, geistvoller Erbe der Nazarener beherrschte, wie wenige vor ihm. Er malte nie bedeutend, wenn er auch einen feinen Geschmack in der Farbe besass. Hier wie auch in den zu Weimar hängenden "Sieben Raben" geht die Malerei bei allem Geschmack nur wenig über eine zarte Bilderbogenkoloristik hinaus und doch wird auch der farbenseligste Feinschmecker die zwingende Einheitlichkeit der künstlerischen Wirkung nicht leugnen können. Es kommt ja in der Kunst nicht auf die Mittel und die Richtung, sondern nur eben auf die Verwendung derselben und das Können an. Auch ein Geschichtsbild von Schwind war da: Kaiser Rudolph, nach Speyer zum Sterben reitend. Eine grossgedachte, in jedem Zuge Feierlichkeit atmende Schöpfung, in welcher der Nazarenergeist mit seiner Anbetung der Frührenaissance sichtbar

umgeht. Sieht man das Bild schwarz auf weiss, so wirkt es in wuchtiger Geschlossenheit. In der Farbe versagt es, wie die meisten Geschichtsbilder Schwinds. Seine Traumnatur schreckte vor dem koloristischen Kraftausdruck, den die Darstellung eines konkreten Geschehnisses erfordert, zurück und kam dabei um die beste Wirkung. Nichts lag seiner elfenhaft spinnenden Seele ferner als die Wirklichkeit und in der Technik Meiningertum und Pilotyschule, auf die er ja ein geflügeltes Witzwort in die Welt setzte.

Und dann Spitzweg, von dem eine reiche Sammlung von Bildern vorhanden ist. Er war Apotheker und Kräutermann, ehe er sich in München versteckte und seine schnurrigen Bildchen malte, nach denen lange kein Mensch fragte. Ist Schwind ein Märchen-, Ritter- und Burgen-Romantiker, so ist Spitzweg ein stillvergnügter absonderlicher Träumer, der sich in einer Welt verkehrsabgelegener uralter Städte mit Giebelhäusern, Toren, dunklen Winkeln, bürgerlicher und mönchischer Poesie, des Behagens naturphilosophischer Sonderlinge und allerlei problematischer Existenzen wohlgefiel. Dort bei Schwind die Wartburg, - hier Rothenburg ob der Tauber bei Spitzweg kann man als Schlagwort setzen. Auch Spitzweg ist literarisch wie Schwind, obgleich er nicht selten reine Naturausschnitte gibt, und seine Vorwürfe lehnen sich an die romantische Novellistik wenigstens an. Aber er ist doch in ganz anderem Grade Maler, als es vor Böcklin irgend einer der Romantiker war. Die Farbe spielt bei ihm eine grosse Rolle. Doch wird sie von der Phantasie bestimmt. Er hat zwar Naturstücke hinterlassen, die eines der Lichter von Barbizon würdig wären. Aber wenn er einen poetischen Einfall in ein Bild umsetzt, dann geht es ihm wie einem einsamen Musiker, der Noten, Komposition, Rhythmus vergisst und träumend Klangschönheiten sucht, die vor ihm verflattern, sinnlich, brünstig, andächtig werden und immer verführerischer locken, ins Seltsame gleiten, je mehr sie die musikalische Gebundenheit verlieren. Er sucht auf seiner Palette lange vor Böcklin oder irgend einem der Modernsten die seltensten Tonwirkungen, die wie Edelsteine im Geröll der Feld- oder Bergeinsamkeit funkeln. Er begnügt sich schliesslich mit dem spärlichsten Umriss und wird ein Meister der Andeutung, wie es kaum einen zweiten gibt: auf eine seltsam erfüllte Gnadenstunde, auf einen phantastischen Tiefblick, auf einen tränenseligen Humor, auf verborgene Schönheit seelischer Dämmerstunden sind seine Tafeln fast durchweg abgestimmt. Und das macht sie zu Juwelen, die Moden und Richtungen lange überdauern werden. Denn die besten und wichtigsten Eigenschaften unseres Volkes, Jahrzehnte seiner Entwicklungsstimmung treffen mit eigenartiger und reifer Kunstform zusammen; es sind geprägte Werte, die ihre Geltung allein sich, nicht jedoch einer Clique oder kunsthändlerischem Geschick verdanken. Das Werk von Spitzweg war weitaus nicht erschöpfend vertreten, aber doch so reich, dass man ihn kennen lernen konnte. Wir heben aus seinen köstlichen Winkelpoesien "Mönch und Rosen", "Wachtposten", das "Ständchen", die "Serenade", "Heimkehrender Klausner", von seinen Humordichtungen den "Spaziergang", den "Drachenbeschwörer", den "Storch", den "Gutsherrn", das "Flötenkonzert" hervor.

Einer, dessen zahlreich vorhandene Bilder etwas verstreut in der Ausstellung hingen, wird selbst manchem Berliner ein Neuling gewesen sein, und bei seiner Art, die studiert sein will, ist er



Arnold Böcklin. Frühlingsreigen
Mit Genehmigung der Photographischen Union in München

auch gewiss nicht allzuvielen aufgefallen Er war ein Mann derb zupackenden Charakters und helläugig seiner Zeit voraus. Menzel ist ohne seine Vorgängerschaft kaum denkbar. Das war Franz Krüger, welcher bis 1857 in Berlin lebte und sich als Autodidakt fast bis zum Hofmann häutete, obgleich er ein bedeutender Mensch war. Er war Pferdemaler, bilderte Rosse und Ställe der Aristokratie ab, zeichnete brillant, malte für das Können seiner Zeit eigentlich sehr gut, hatte einen erstaunlichen Scharfblick für Menschen, obgleich seine Porträts nicht ersten Ranges sind.



Karl Buchholz. Waldesrand

Er ritt mit Prinzen aus, malte Mitglieder der Königsfamilie genrehaft aber höchst vortrefflich, und diese Beziehungen verschaften ihm einige Staatsaufträge, die uns hier am meisten interessieren: die Huldigung für König Friedrich Wilhelm IV., sowie einige Paraden, die teils in Berlin teils in Petersburg hängen. Wie er die ganze Sache in ihrer grossen Schwierigkeit anordnet und behandelt, ist nicht besonders hervorzuheben, wohl aber wie er ganze Menschengruppen zu vielen Dutzenden gegliedert, durchgeführt und charakterisiert hat. Fast alle berühmten Zeitgenossen hat er in diese Bilder hineingemalt, so schlagend, echt, so lebensvoll, dass man nicht begreift, wie schnell der Mann vergessen war. Freilich hiess der Stern, der ihn rasch damals aufsteigend verdunkelte, Menzel.

Von Menzel selbst sind einige interessante Werke auf der Ausstellung gewesen, die ihn von seiner intimen Seite zeigten: "Die Berlin-Potsdamer Eisenbahn", das ausserordentlich feine Innenstück aus des Künstlers einstiger Wohnung in der Zimmerstrasse, die "Auferstehung der Märzgefallenen 1848", der "Kreuzberg", die interessante Familiengruppe, das farbenprächtige "Théâtre Gymnase", der "Blick in den Park des Prinzen Albrecht", sowie noch einige der Hauptstücke, die uns Franz Hermann Meissner in dem Menzelheft dieser Zeitschrift vor kurzem bereits schilderte.

Noch ein fast Verschoflener ist in grösserem Rahmen auf dieser Ausstelfung wieder aufgetaucht, nachdem er mit seinem frühen Tode aus dem Gedächtnis der Lebenden verwischt war und

nur in den Fachkreisen gelegentlich genannt war: Teutwart Schmitson, ein Tiermaler grossen Stils, der schon vor 1863 Pferde und Tiere im Freien von einer Unmittelbarkeit und Grösse des Naturgefühls und im Zusammenhang mit einer lichtvollen und ganz gleichartig aufgefassten Landschaft darstellte, dass man den Jahreszahlen der Bilder misstrauen möchte. Die Erfassung der Tierseele und die Beobachtung der charakteristischen Bewegung sind ganz erstaunlich scharf und modern, wenn man die durch die heutigen Hilfsmittel eminent gegen früher gesteigerte Beobachtungsgabe darunter verstehen will.

Und diese wunderbare Schärfe des Auges für das Licht in seinen feinen Abstufungen und dem lebendigen Lokalton, gesteigert um eine tiefe, schlichte, schamhaft zurückhaltende Andacht der Betrachtung sind unter den vielen



Ludwig Knaus. Bildnis des Kommerzienrals Peter Louis Ravené

Werken von Hans Thoma das Zeichen für einige Frühbilder, die meines Wissens hier zum ersten Male in Berlin zu sehen waren. Den Märchenpoeten, den Mann mit dem grossen Auge für die Linien und Haupttöne in der Landschaft kannte man lange, — viel zu wenig den Wirklichkeitsdarsteller, namentlich aus der Münchner und ersten Frankfurter Zeit, dem Paris eine Offenbarung geworden war. Der "Sonntagsfrieden" mit den beiden Alten im Dachstübehen, "Die Näherin", die Courbets würdigen "raufenden Buben" sind Meisterstücke, welche den Karlsruher Galeriedirektor, Professor und Ehrendoktor, den würdigen und geseierten alten Herrn in jener Schaffenszeit zeigen, als noch kein Mensch nach diesen köstlichen Dingen fragte. Der Mann, dessen Stil späterhin die rustikale Einsachheit und Einsalt seiner Jugend wieder gewann, ist hier ein

Techniker von stupender Beherrschung der Mittel, dessen Lob und Ruhm schon damals mit allen Winden durch die Welt geflogen wäre, wenn sein Zelt an der Seine, statt an der Isar oder am Main gestanden hätte. So sind ja die Nietzscheschen "blonden Bestien" in ihrer gemütvollen Tiefe ihren bedeutenden Männern gegenüber, dass sie dieselben erst anerkennen, nachdem ein vieljähriges Aushungernwollen sich als erfolglos ausgewiesen.



Hans Canon. Fischermädchen

Thoma kann man als die feinste Blüte deutschen Kunstagrariertums bezeichnen, auch Wilhelm Leibl war in der Hauptzeit seines Lebens Bauernmaler, wovon zwei Kojen mit Bildern auf der Ausstellung zeugen. Ich bin der letzte, die höchste Vollendung des Auges in diesen Bildern der beiden Leiblschen Stilrichtungen, der breiten und der getistelten, gering zu schätzen; im Gegenteil: Kultur ist ohne die Verfeinerung aller Sinne nicht denkbar, die Sinnesverleinerung ist an sich schon ein Zeichen der Kultur, und diese Feinheit ist bei Leibl, dessen schönste und vollendetste Darstellungen in der Ausstellung beisammen waren, sehr gross. Man darf aber bei der Betrachtung der Kunst der Vergangenheit wie der Gegenwart als Historiker und Kritiker die Distanz nicht ausser acht lassen. Und da muss festgestellt werden, dass sich in dieser Leiblschen Kunst nichts von den grossen Geistes- oder Seelengeschehnissen unserer Zeit spiegelt. Diese Bilder können gemalt

sein, ohne dass der Autor Goethe, Beethoven, Wagner in sich aufgenommen hat und ohne dass ihn eine soziale Frage je einen Augenblick beschäftigte. So fehlt diesen bestechend gemalten Tafeln ein Etwas, das man unwillkürlich vermisst, und man muss sich deshalb hüten, sie übermässig einzuwerten.

Wie anders Klinger, der geradezu traurig für die Ausstellungsleitung mit seinem allerersten Bilde: "An der Mauer" vertreten ist; malerisch ein Bekenntnis von Pariser Eindrücken, inhaltlich ein Niederschlag von dem gewaltigen sozialen Druck unserer Zeit, denn der junge Gentleman, welcher sich an einsamer Gartenmauer mittels seines Revolvers vier Strolche vom Leibe hält, verkörpert den Klassenhass.

Wie anders auch Böcklin, der auf Leibl bekanntlich das Wort prägte, was der für ein dummer und denkfauler Kerl sein müsse, dass er sich so am Tifteln erschöpfe, und in dessen



Joh. Peter Hasenclever pinx.

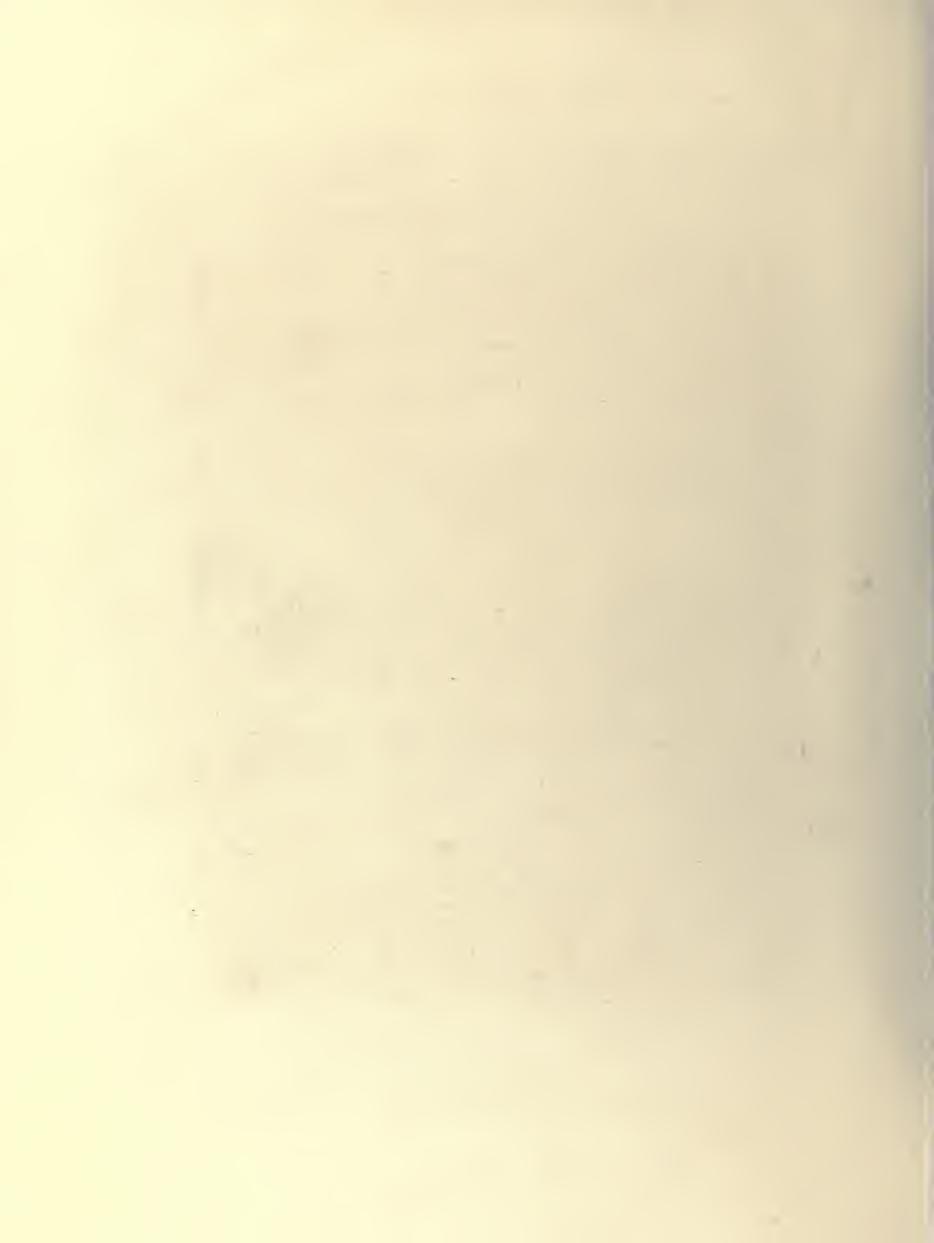

Die Adoption



Ferdl and Waldmillar pinx.

Phot & Han strengt, Miln hen



eigenem Werk sich die Gedankengänge und Seelenstimmungen der Hauptkulturen seit Hellas gespiegelt haben. Böcklin war in der Ausstellung nicht reich und nicht gut vertreten, was später indessen nachgeholt sein soll. Er war entbehrlich. Böcklins Akten sind geschlossen und in der Kunstgeschichte deponiert. Sollte dies Vernachlässigen seiner Kunst in dieser Ausstellung eine parallele Absicht zu dem Unterfangen eines Skribenten gewesen sein, der in offenbarem Grössenwahn jüngst geglaubt hat, Böcklin jetzt absetzen zu können, so kann man hohnlachend darüber hinweggehen.

Auch Feuerbach ist als eine "Ehrenrettung" dieser Ausstellung gepriesen worden, wobei man wirklich nicht weiss, warum. Der Meister ist etwa 25 Jahre tot und steht in allen Kunstgeschiehten als Grosser verzeichnet. Seine Hauptwerke hängen in allen deutschen Museen, seine Zeichnungen sind gesammelt und vervielfältigt (cf. die Publikation von Hanfstaengl, München). Er kam in eine unglückliche Periode, die auch Böcklin und Thoma das Leben sehr schwer gemacht hat; er hat sich selbst viele Schwierigkeiten durch sein grosses Selbstgefühl und seine scharfe, von keiner Lebensklugheit gezügelte Zunge geschaffen, so dass er vor der Zeit zu Grunde ging. Sein geschichtliches Bild steht fest und schwankt nicht mehr. Es ist also unnötiger Lärm. Von den ausgestellt gewesenen Bildern war eine grössere Zahl bisher in der Öffentlichkeit unbekannt; einige davon Perlen der Malerei, andere mässige Leistungen, in denen Feuerbach wie jeder andere Künstler auch



Wilhelm Trübner. Planderndes Paar im Atelier

den Tribut an vergängliche Zeitmoden entrichtet hat; man ist eben nicht an jedem Tage Genie.

Wirklich verdienstlich in der Ausstellung war die umfangreiche Vorführung von Bildern des Herrn Hans von Marées seligen Angedenkens. Denn diese "Ehrenrettung" ist eigentlich eine "Entlarvung" und eine wirkliche Korrektur der Kunstgeschichte, in die er dank . . . hineingeschlüpft war. Marées war zweifellos nach dem, was ich von seinen eigenen Freunden und zeitweiligen Genossen über ihn gehört habe, eine der interessantesten Persönlichkeiten. Er war ein geistreicher, mit umfassender Bildung und Kulturerfahrung wohlausgerüsteter Räsonneur, ein ruheloser Sucher nach Neuem auch in der Technik, ein vortrefflicher Lehrer, der mehrere tüchtige Schüler erzogen hat, kurz ein unter Umständen beneidenswerter Lebenskünstler, der feinsinnig an allem Schönen nippte und das Glück in sich gefunden hätte, wenn er durch ein entsprechendes

Vermögen in die Lage versetzt gewesen wäre, alle seine betrachtenden und geniessenden Neigungen zu befriedigen. Das war leider zu seinem Unglück nicht der Fall und leider trieb es ihn unhemmbar zur Ausübung der Malerei, während er vielleicht als Kunsthistoriker oder Kritiker wenigstens halbwegs auf seine Rechnung gekommen wäre. Als Maler ist er ein Torso oder, wie man früher sagte, ein gebrochenes Genie geblieben. In seinen Bildern lebt etwas, was den intimen Liebhaber und Kenner der Kunst reizt und festhält: Augenblicksvisionen und Augenblicksstimmungen, deren Neuheit und aparter Reiz ihn vergessen lässt, wie verfehlt und formlos das Ganze ist. Sobald das Augenblicksinteresse geschwunden ist, erschrickt und erschauert man vor dem blutigen Dilettantismus in diesen Gebilden, der nicht den einfachsten Anforderungen an das Handwerk gewachsen ist. Er kann höchstens als Beweis dafür dienen, welche Wichtigkeit das reine Metier in der Kunst besitzt, und wie unfehlbar alles zum schnellen Absterben verurteilt ist, was dieser natürlichsten Voraussetzung nicht entspricht.

Max Liebermann soll das Ende unserer Betrachtung bilden. Man hat ihm eine ganze Koje eingerichtet und ein paar gute Bilder zu den Frühwerken gefügt, die nach 1875 fallen, also dem Programm nach nicht in die Ausstellung gehören. Es ist das ganz selbstverständlich ohne Wissen und gegen den Willen des Künstlers geschehen, der jeder Reklame für sich abhold ist, wie ich glaube. Der Fall Liebermann ist ein typischer und ein sehr interessanter Fall in unserer Zeit. Er hat ungefähr bis 1890 eine grosse Zahl von Bildern gemalt, die durchweg ausgezeichnet waren. Zwar suchten sie ihre Motive nahezu ausschliesslich in Holland, zwar wurzelte ihre Stilrichtung in Barbizon, ohne Überlegung, dass Romanen und Germanen unüberbrückbare physischpsychische Unterschiede haben, die ein volles Festwachsen des Stils auf deutschem Boden ausschliessen; aber diese Dinge waren doch so gut gemacht, dass kein wirklicher Asthete sieh ihrem künstlerischen Reiz entziehen konnte. Als diese Bilder entstanden, waren sie sehr wohlfeil, weil sie wenig gefragt waren. Damals hatte ich noch kein Geld, sie mir zu kaufen. Ich würde das noch heute tun, wenn die Preise heute für den Geldbeutel eines Nichtmillionärs erschwingbar wären. Anfang der 90er Jahre kam die Sezession und fast gleichzeitig versagte Liebermann. Er hat nur noch wenig Bedeutendes, nicht einen einzigen Schlager mehr geschaffen. Bilder, wie der Simson, sind mitunter hingegen aus seiner Werkstatt gezogen, bei denen man sich erstaunt fragte: hat er keinen Funken von Selbstkritik mehr oder glaubt er sich über eine Mitwelt von Trotteln lustig machen zu können. In Liebermann hat sich die Berliner Sezession verkörpert; er stirbt mit ihr ab oder sie stirbt mit ihm. Wo die Ursache ist, scheint gleichgültig; sicher ist die Tatsache der Agonie. Man könnte bei einem bedeutend veranlagten Künstler immer ein Wiedererwachen erhoffen. Aber die Geister, die Liebermann geweckt hat, lassen ihn nicht mehr los. Je mehr er sich selbst verliert, mit umso lauterem Hurrah wird er begrüsst, - mit dem Hurrah sich selbst betäubender Angst und Beklemmung. Und das ist wirklich schade. Denn zur Selbstbesinnung und zu vertiefter Andacht kommt der Künstler infolgedessen nicht mehr. Er ist die Verkörperung einer verheissungsvoll und jugendfrisch einst begonnenen Bewegung, die jetzt dem Naturgesetz des Absterbens verfallen ist.



Hans Lietzmann. Entwurf zu einem Wandgemälde (Tempera)

## über die Münchener Jahresausstellungen 1906

VON

#### FRANZ LEHR

### Der Glaspalast

München ist das Capua der Maler. Nirgends fühlen sie sich so wohl als hier, und es ist eine bekannte Tatsache, dass viele lieber in München hungern als anderswo satt essen. Es müssen im Münchener Leben Imponderabilien enthalten sein, die das künstlerische Schaffen günstig beeinflussen, anregen und beleben. Was dies sei, lässt sich schwer sagen. Ist es die Natur, das Münchener Leben und der Münchener Humor oder die Künstler, die in allen Spielarten vertreten sind? Wer weiss es, wie dies alles auf einzelne einwirkt und wie es das künstlerische Schaffen anregt und befruchtet? Wer mit offenen Augen durch München geht, kommt bald dahinter, wo die Maler ihre Anregungen herholen. Die Stadt selbst wirkt ungemein anziehend; ganz besonders die Altstadt mit ihren krummen Gassen, alten Häusern, lauschigen Winkeln und Toren. Wie malerisch sind nur die alten Häuser mit ihren hohen steilen Giebeldächern, den roten Ziegeln, den weissschimmernden Kaminen mit den dahinter aufragenden Kirchtürmen; alles eingetaucht in köstlich blaue Sommerluft, in Abendsonnengold und in silbrigen Mondschein. Was für hübsche Hausfassaden, Brunnen, Säulen und anderes Schmuckwerk zieren unscre Strassen und Plätze, alles umrahmt von frischem satten Grün. Nicht weniger mannigfaltig und anregend sind die Eindrücke, die das Auge in Höfen und Innenräumen, besonders in alten, prächtig ausgestatteten Kirchen empfängt. Ein unvergleichlicher Stimmungszauber waltet über diesen in allen Stilarten ausgeführten Kirchen. Menzel, der kühle Norddeutsche, hat Süddeutschland vielleicht nur um dieser

herrlichen Kultstätten willen geliebt und, ein malerischer Gourmand, hat er an der Tafel dieser erlesensten farbigen Genüsse geschwelgt.

Wie anheimelnd und gemütlich sind die Münchener Wirtshäuser, die sogenannten Schwemmen und die mit warmgetöntem Holze ausgestatteten Wirtsstuben. In diesen gemütlichen dämmerigen Räumen entdeckt das Auge Bilder, die an Teniers, Brouwer und Ostade gemahnen. In dieser Umgebung bewegen sich Gestalten voll ursprünglich derber Lebenslust, finden sich genug prächtige Charakterköpfe; der Maler braucht nur zuzulangen. Ein Bierwagen mit den mächtigen Pferden bietet ein dankbares malerisches Motiv. Die Pferde in ihrem sonntäglichen Putz, schwarzem oder



Karl Becker. Artillerie

gelbem Lederzeug, blankem Messing am Kummet, der Bierführer mit Lederschurz, roter Weste, Samtkittel und Samthut müssen jedes Malerauge erfreuen, und erst alle die anheimelnden Gärten und Schenken, die Bierkeller mit lauschigen, verschwiegenen Ecken, wo der Münchner die schönen Sommerabende beim schäumenden Braunbier und beizenden Rettich gemütlich mit einer lustigen Münchnerin verbringt. So lange der alte Peter steht und die grüne Isar rauscht, so lange möge dieses einzige Leben grünen und blühen. Das ist München mit seinen capuanischen Lockungen und Reizen, wie es sich im Kopfe manches jungen Malers spiegelt. Ohne Zweifel erwachsen dem Künstler aus diesem fröhlichen Genuss des Lebens, aus dieser Freudigkeit des Daseins und aus dieser Wärme des Gefühls, in das alle Dinge in diesem Milieu getaucht sind, eine Fülle von Anregungen; ebenso leicht kann ihm diese Gemütlichkeit und Genussfreudigkeit gefährlich werden, wenn er nicht, ein zweiter Odysseus, allen diesen Fährlichkeiten zu entgehen weiss. Mannigfaltig sind die Schicksale der Künstler. Wie viele wissen etwas von Künstlers Erdenwallen, wissen etwa, welch harter und zäher Konkurrenzkampf sich im wirtschaftlichen Leben

der Künstler abspielt! Ewig wahr bleibt, was der Dichter sagt: "Ernst ist das Leben, heiter die Kunst". Aus dem Leben grosser Künstler wissen wir, dass sie oft unter den widrigsten Umständen und peinvollsten Lebensverhältnissen jene Wunderwerke in Farben und Formen schufen, die alle empfänglichen Augen und Herzen mit Entzücken und Schauer erfüllen. In Künstlers Erdenleben wohnen Leid und Freud so nahe beieinander, wechseln beständig ab, dass er frühe die Wonne des Schaffens mit dem ernsten sich Bescheiden und Verzichten auf andere wünschens-



Rudolf Köselitz. Badende Kinder (Aquarell)

werte Lebensgüter kennen lernt und sich mit seinem Schicksale aussöhnt. Wüssten wir von all den Schicksalen, welche mit den Bildern und ihren Urhebern verknüpft sind, sie wären nicht weniger bunt und mannigfaltig wie die unendlich grossen Bilderreihen der Ausstellungen. Kunst und Leben, diese zwei einander so nahe liegenden Dinge, berühren sich hier beständig. Doch nicht um diese Beziehungen, so naheliegend sie sind, handelt es sich, sondern um das unmittelbare Wirkliche, um das, was man sieht. Von allen Vergnügungen, allem Spiel ist doch das Schauen das genussreichste und edelste. Selig sind die, die schauen. Manches schaut der sehende Mensch, was kein verständiger sieht. Die Maler zeigen es uns, wie schön die Welt ist; sie weisen darauf hin, wie im unscheinbarsten Ding noch geheime farbige Reize verborgen sind, tausend Schönheiten und Wunder, an denen der Alltagsmensch täglich vorübergeht. Haben wir

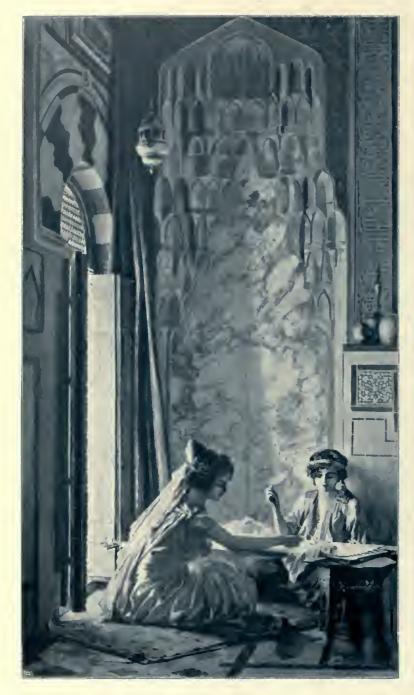

F. M. Bredt. Arabische Stickerinnen

nicht nach und nach unsere Wälder und Felder, unsere Flüsse und Seen, unsere Berge und Dörfer und die Menschen darin mit anderen Augen sehen gelernt? Wer anders hat uns dieses gelehrt als die Maler? Sie haben es uns gezeigt und gewiesen, ohne dass wir es als eine Unterweisung empfanden; sie haben ganz einfach rastlos gemalt und immer wieder ihre Bilder in die Welt hinausgeschickt; sie haben nicht einmal gefragt, gefällt es oder gefällt es nicht. Solcher Unterricht ist der beste, weil er unermüdlich von denen erteilt wird, die gar nicht daran denken, uns unterrichten zu wollen. Zur Kunst erziehen heisst nichts anderes, als die Leute sehend machen. Aber nicht nur sehen sollen wir, sondern auch vergleichen und dadurch unterscheiden und urteilen lernen. Dazu sind Ausstellungen vor allem geeignet. Sie bieten ja eine überwältigende Fülle von Objekten.

Betrachten wir die heurige Ausstellung im Glaspalast und vergleichen den Gesamteindruck mit dem in früheren Jahren, so finden wir, dass sich die Ausstellung immer auf gleicher Höhe hält. Der Grund dafür liegt offenbar in dem starken Konservatismus des Münchener Kunstlebens. Es unterliegt

zwar manchmal starken Schwankungen, aber es gerät nie aus dem Gleichgewicht. Dieser stark konservative Geist bedingt natürlich eine ausserordentliche Schätzung des Traditionellen. Darin liegt ein Vorzug, aber auch eine Gefahr. Einerseits zwingt das Vorhandensein der Tradition das allzu Extreme zur Anerkennung des bereits Gewordenen und Bestehenden, es verhütet manche Willkür und bewahrt das künstlerisch Wertvolle; anderseits bildet die Tradition einen bevorzugten Stützpunkt für die Bequemen und stellt sich einer gedeihlichen Weiterentwicklung künstlerischer Probleme oft genug hindernd in den Weg. So oft eine der künstlerischen Revolutionen auftritt, beginnt sie gegen die Bollwerke der Tradition Sturm zu laufen. So war es auch in München beim ersten Auftreten der Moderne. Jetzt sind diese künstlerischen Prinzipien, die zuerst als Neuheiten auftraten, wieder Tradition geworden. Gerade in diesen künstlerischen Gärungs- und Entwicklungsprozessen erweist sich



Adolf Heller pinx.

Phot. F. Handstaengl, München

Lili Marberg als Lola Montez



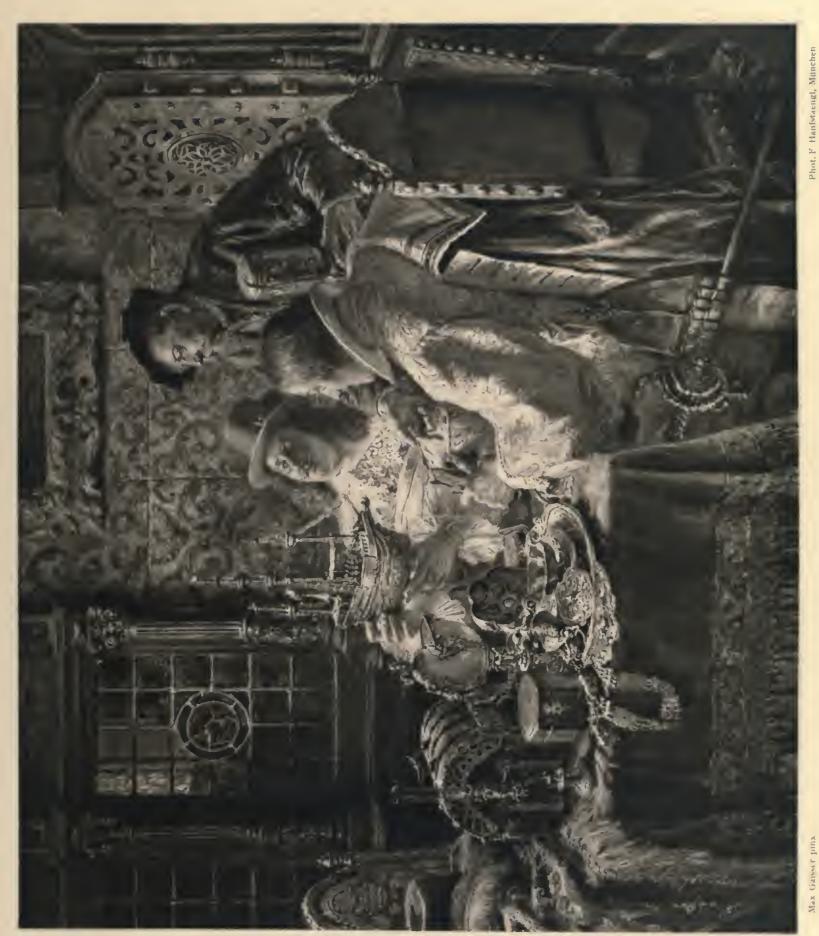

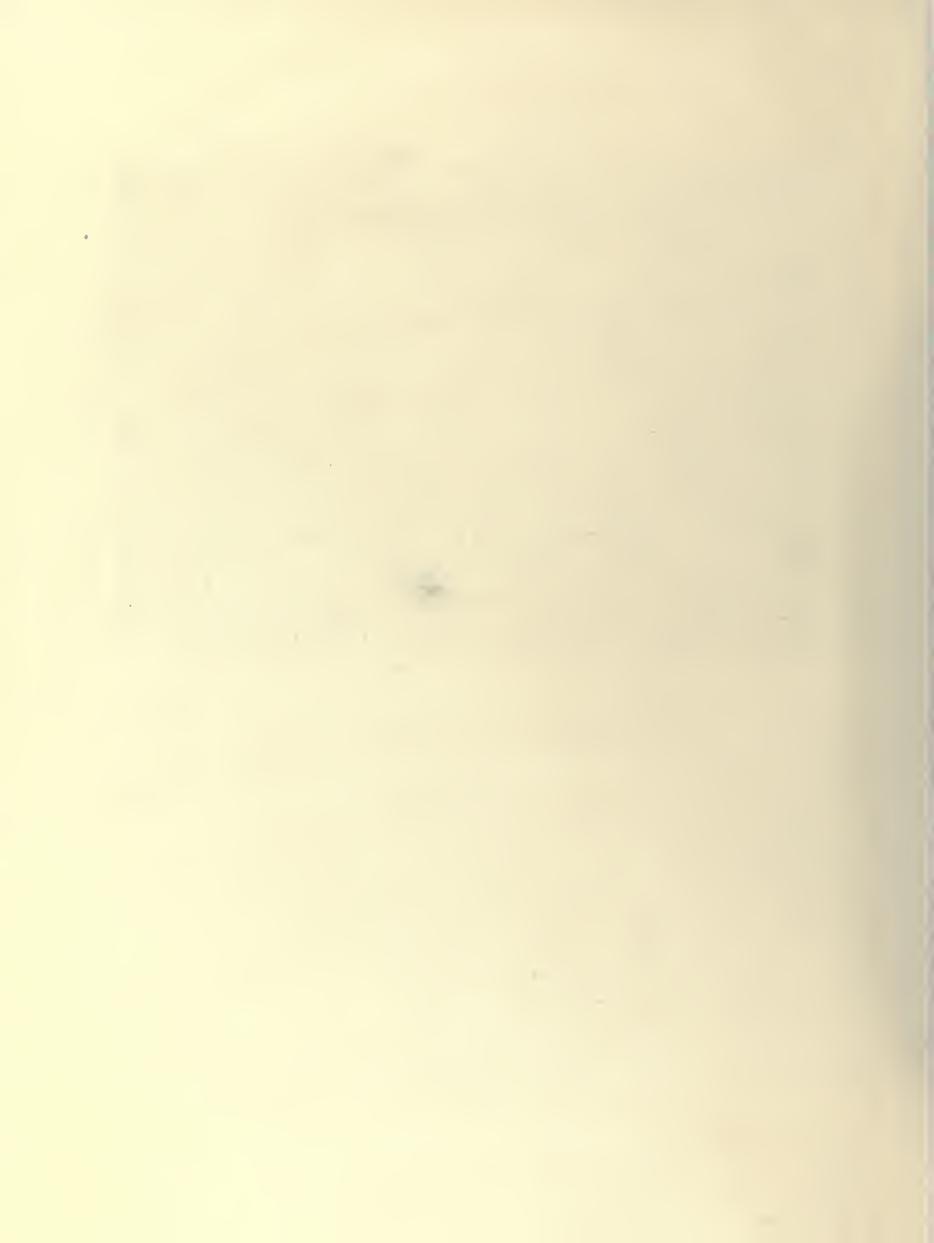



Erich Kuithan. Frühlingswind

besonders deutlich die assimilierende Kraft und die starke Eigenart des Münchener Kunstlebens. Noch mehr als der Blick auf die gegenwärtige Produktion, lehrt dies ein Rückblick in die Vergangenheit. München im Spiegel der Kunst könnte der Untertitel der Ausstellung bayerischer Kunst von 1800—1850 heissen; denn eigentlich ist unter Bayern doch nur München gemeint. Das Münchener Leben, die Landschaft um München bietet den Stoff und die Motive zu den allermeisten Bildern. Diese kleine Retrospektive zeigt uns ganz deutlich, welche Beziehungen das Heutige mit dem Gestrigen verbindet und welche Stellung die einzelnen Meister und Schulen zu einander einnehmen; sie zeigt ferner, wie tief insbesondere Landschaftsmalerei und "Genre" im alten Münchener Kunstboden wurzeln. Vor allem bietet die Landschaftsmalerei ein geradezu typisches Bild des Entwicklungsganges dieses Kunstzweiges innerhalb der Münchener Kunstzone. Die grossen Züge lassen sich mit einigen Worten andeuten. Die Entwicklung begann mit der zeichnerischen Darstellung und der Komposition des Landschaftsbildes und endigte mit dem vollständigen Sieg der Farbe über die Zeichnung. An Stelle der komponierten Landschaft trat der Naturausschnitt. Die Genremalerei setzte mit der Bekanntschaft und dem genauen Studium der alten niederländischen Meister ein und sie hat sich beinahe ein Jahrhundert lang in München in den gleichen Bahnen gehalten.

In der Landschaftsmalerei können wir eine Linie von Rottmann, Schleich, Bamberger bis Wenglein, Willroider und Urban verfolgen. Natürlich kommt dazu noch der französische Einschlag seit Lier. Warum man gerade mit dem Jahre 1850 aufhörte und nicht die einzelnen Meister bis ans Ende geleitete, um erst dadurch die Entwicklung anschaulich zu gestalten, dafür gibt es keinen Grund. Das Historische an sich hat in diesem Rahmen keine besondere Berechtigung. Man wundert sich, neben wirklich Wertvollem so viel Minderwertiges und Belangloses zu sehen. Da Spitzweg, der bis 1885 lebte und schaffte und mit Werken



Oskar Freiwirth-Lützow. Aus der guten alten Zeit

aus seiner letzten Epoche vertreten ist, Schleich und Bamberger berücksichtigt wurden, hätte man ohne weiteres den Anschluss an die Gegenwart vollziehen können; dadurch wäre der Rückblick wertvoller geworden, und die kleine Retrospektive hätte im Rahmen der grossen Ausstellung eine ganz andere Bedeutung erhalten. Sie hätte darauf hinweisen können, wie hier alles auf gemeinsamem Kunstboden erwachsen ist und wie damit alle Bedingungen für die moderne Kunst gegeben waren.

Nirgends mehr als in der Landschaftsmalerei lässt sich die Tendenz der Moderne, die Malerei von allen stofflichen Einflüssen zu befreien, verfolgen. Im beständigen Umgang und Hinweis auf die Natur entwickelte sich zuerst das malerische Auge, das zu einem so feinfühligen differenzierten Sehen

ausgebildet wurde, wie wir es in Werken der modernen Malerei bemerken. Die Landschaftsmalerei wurde auch eine Schule höchster technischer Ausbildung. Und von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet sind die Wandlungen im künstlerischen Ausdrucksvermögen ausserordentlich bedeutsam.

Wie seltsam berühren uns heute die Albums mit aquarellierten Zeichnungen. Zeichnung und Aquarell sind Hauptausdrucksmittel jener liebenswürdigen, in Ideen und Stimmungen



Franz Simm. Der Erstgeborene

schwelgenden Romantiker gewesen. Halten wir einmal an diesen Ausdrucksformen fest und fragen wir uns, wie waren eigentlich diese Ausdrucksmittel beschaffen, so müssen wir sagen, dass sich nirgends deutlicher der Unterschied zwischen der früheren und der heutigen Malerei zeigt als eben in diesen Werken. Das Aquarell erscheint bei den früheren Künstlern immer im Sinne einer illuminierten kolorierten Zeichnung von mässiger farbiger Ausdrucksstärke. Heute wird die Wasserfarbe im reinmalerischen Sinne gebraucht. Einige Werke von René Reinicke und Bartels bieten vorzügliche Beispiele. Der erstere ist als Zeichner bekannt. Der zweite hat der Wasserfarbe ganz neue künstlerische Seiten abgewonnen. Das Motiv des René Reinicke

in seinem Guaschebildehen "Plauderei" ist in der Hauptsache die Darstellung eines elegant eingerichteten Raumes. Mit der ihm eigenen Gewandtheit weiss er solche Stoffe zu behandeln und das Charakteristische einer eleganten Umgebung, Wände, Möbel, Stoffe und nicht zum wenigsten die Figuren selbst in malerische Stimmung getaucht wiederzugeben. Die Wasserfarbe gestattet die weitestgehende malerische Impression, wie vollkommen klare Detailwirkung.

Ganz wunderbare Elfekte erzielt Hans v. Bartels in einem Interieurbilde. Der ganze Raum



Wilhelm Menzler. Frühlingsblüten

erscheint von flüssigem Lichte und darin aufgelösten Farben belebt; blaue, graue, violette Flutwellen durchströmen das Gemach und lassen das nächste Sichtbare in ganz bestimmten Formen und Farben erscheinen und hüllen das Entferntere in weiche dunstige Farbenschleier ein. Jeder Gegenstand spielt als Träger farbiger Erscheinungen eine gewisse Rolle. Es ist in erster Linie eine Malerei für das Auge, die in der gewöhnlichsten Umgebung, in den unscheinbarsten Dingen eine Welt farbiger Erscheinungen erblickt und diesen durch die Wasserfarbe Ausdruck zu geben sucht. Eine derartige Malerei, die auf unmittelbarer Wiedergabe von momentanen Eindrücken beruht und mit

einem Materiale ausgeführt wird, das fast keine Korrektur, kein Übergehen des einmal Festgelegten erlaubt, erfordert eine ungewöhnliche Sicherheit und Beherrschung der Ausdrucksmittel.
Denn während Öl sehr langsam auftrocknet und eine öftere Übermalung des Bildes zulässt,
trocknet die Wassersarbe sofort auf und eine Veränderung der einmal festgelegten Töne ist
unmöglich. Sehen und Ausführen fällt hier in eins zusammen; die Hand muss mit dem Auge
gehen; solche Kunst setzt zielbewusstes Können voraus.

Man sollte vermuten, dass eine derartige impressionistische Malerei nur für die Behandlung und Darstellung von Stilleben geeignet wäre, dagegen bei der Behandlung von anderen Erscheinungen versagen müsste; das gerade Gegenteil ist aber der Fall. Die Aquarelltechnik ermöglicht nicht nur jede Impression, sondern ist gerade am Platze für alle Phänomene, die dem Bereich der flutenden Erscheinungen angehören: ausser landschaftlichen Motiven Interieurs, Augenblicks-



Eduard Grützner pinx.

Copyright 1906 by Franz Hanistaengl

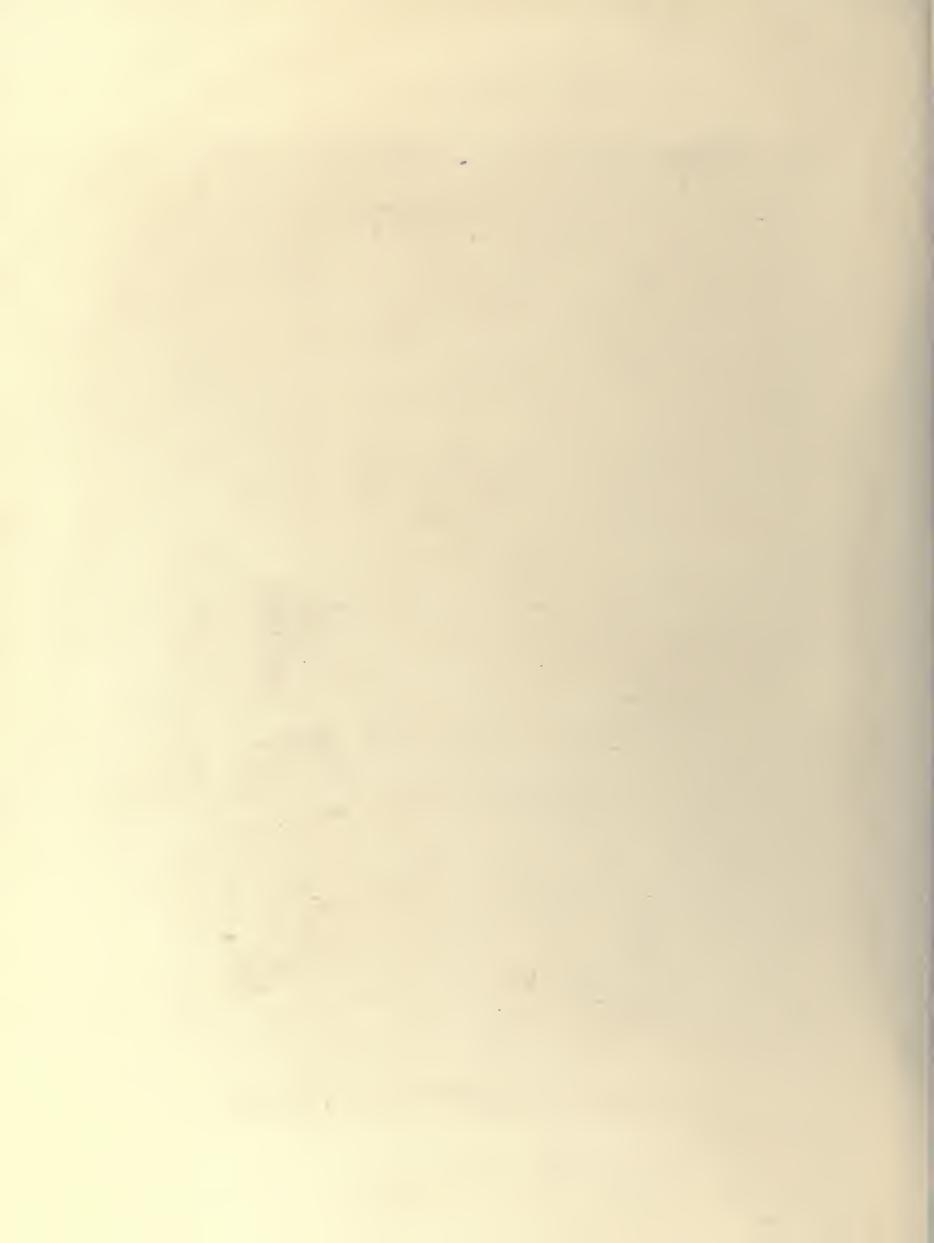

Copyright 1406 by Franz Hantstaengl

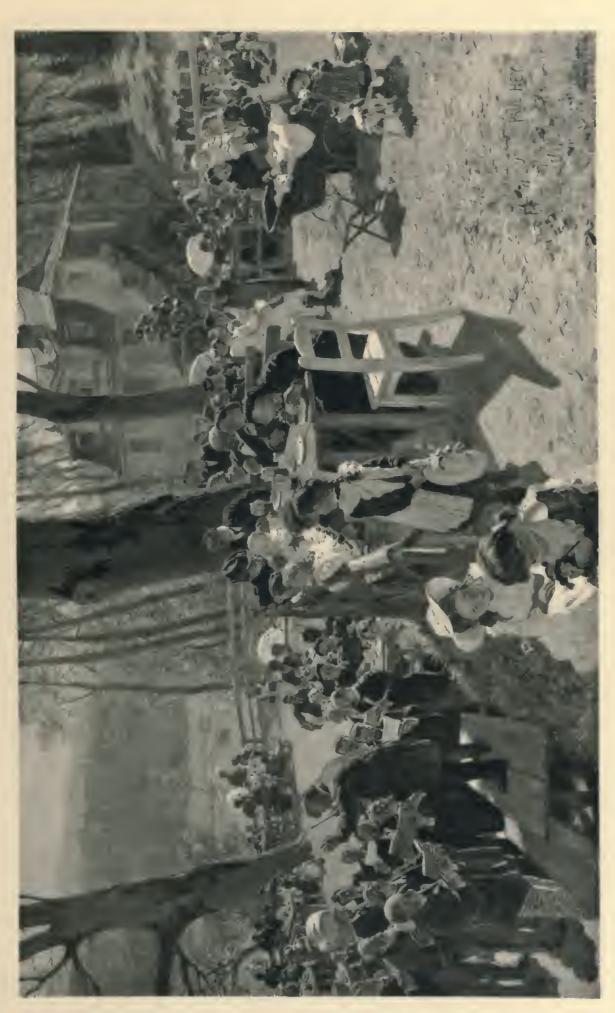

Paul Hey pinx

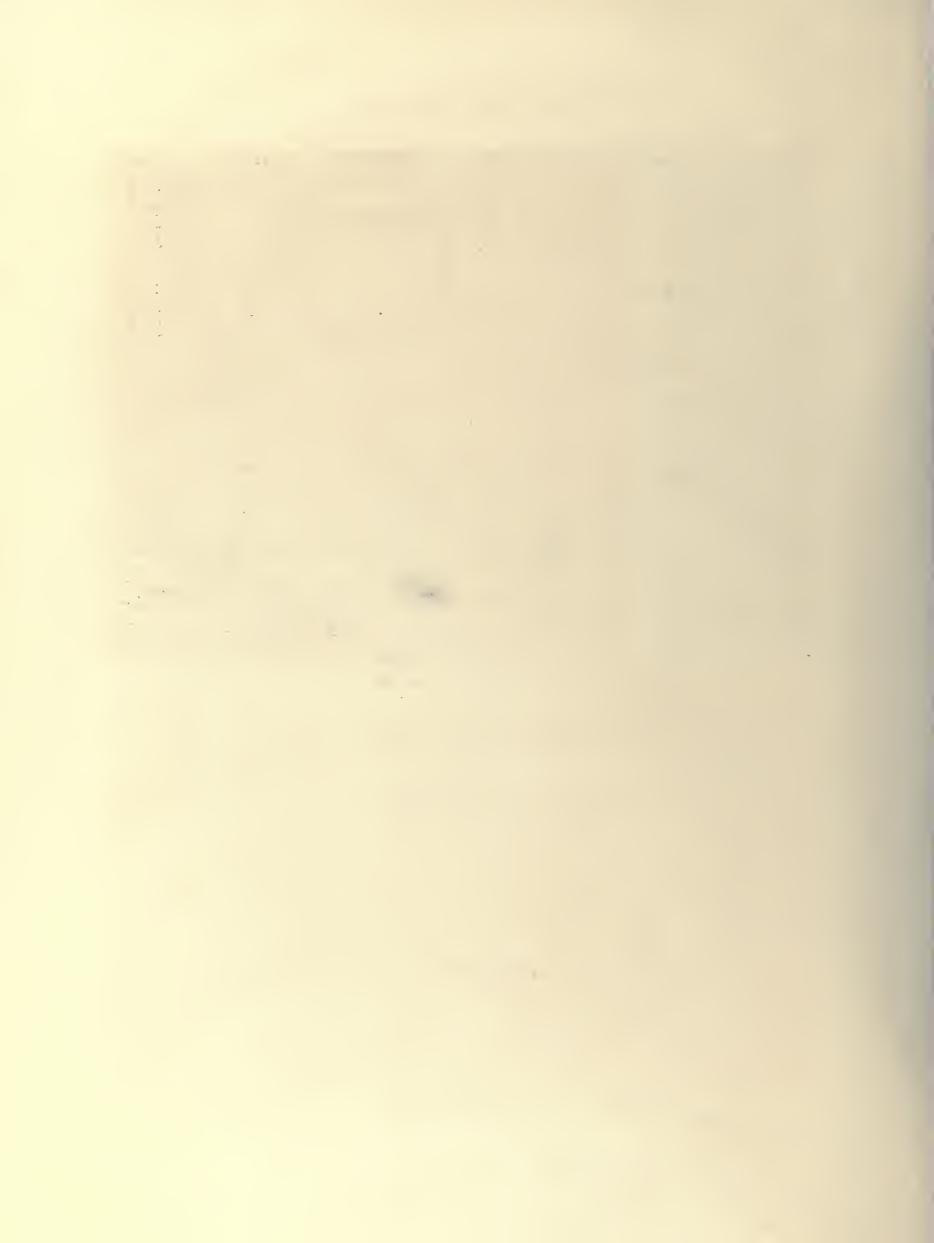



Peter Paul Müller. Waldlichtung

schilderungen aus dem unmittelbaren Leben im Hause, auf der Strasse, zu Wasser und zu Lande. Köselitz hat eine köstliche Freilichtszene, "Badende Kinder am Bache", Bahr eine Schusterwerkstätte, in die vorbeiziehendes Militär Leben und Bewegung bringt, mittels Wasserfarbe ausgeführt. Für Entwürfe in der Art von Lietzmann bildet sie ein unübertreffliches Ausdrucksmittel. Gerade in diesem Materiale können ungemein flüchtige, lebhafte Eindrücke mit aller Energie des Ausdruckes festgehalten werden. Ein vorzügliches Beispiel bietet Karl Becker in seiner "Artillerie". Kanonen, Pferde, Soldaten, alles sehen wir von einer heftigen Bewegung erfasst und nach vorwärts gerissen. Überaus schöne und klare malerische Wirkungen erzielt durch Temperafarbe Erich Kuithan in seinen beiden Bildern "Frühlingswind" und "Abendklänge". Das Leuchten der Luft, die Helligkeit des Lichts, dazu farbige Gewänder und helles Grün der Wiese ergeben Eindrücke, Stimmungen, wie sie dem Maler zuerst aus der Natur selbst wurden, im Bilde aber noch kontinuierlicher und konzentrierter wirken. Die Bildvorstellung erwächst so ganz natürlich aus den malerischen Empfindungen heraus. Das leuchtende tiefe Blau des Kleides und die lichtdurchtränkten Wolken erzeugen eine harmonische musikalische Stimmung. Gewisse Farben sind gewissen Stimmungen verwandt. Es ist ja eine bekannte Tatsache, dass man schwarze Farbe als Trauer, rot als Ausdruck der Freude sozusagen symbolisch auffasst. Aus dem-



Karl Heilig. Neuigkeiten

selben Grunde kommt Urban zu gewissen Bildvorstellungen. Urban verwendet bei seinen Bildern Wachsfarben. Er präpariert die Farben selbst; die Art der Zusammensetzung ist ein Werkstattgeheimnis. Wir wissen, dass er sich jahrelang mit der Herstellung von Farben beschäftigt hat, bis es ihm gelang, das Ausdrucksmittel zu finden, das seiner Vorstellung und seinem malerischen Empfinden vollkommen entsprach. Bei so eingehenden Studien konnte es sich nicht

um ein blosses Experimentieren und Probieren handeln, sondern um ein Suchen und Streben nach einem bestimmten Ausdrucksmittel. Dass dieses mit dem ganzen künstlerischen Arbeitsprozesse und seiner ihm eigentümlichen Vorstellungsweise zusammenhängt, bemerkt der aufmerksame Beobachter auf den ersten Blick. Urban entnimmt seine Motive der italienischen Natur. Er bevorzugt in seiner Darstellung grosse Ebenen, Gebirgszüge mit nackten kahlen Felsen, den Spiegel einsamer Gewässer, aufrechte Lorbeerbäume und Zypressen, überhaupt alles Architektonische in der Natur. Bestimmte räumliche Formen, grosse weite Flächen, mit scharf gezeichneten Details und kräftigen farbigen Kontrastwirkungen entsprechen der Wiedergabe seiner enkaustischen Malerei am besten. Die zähe aber doch bildsame Farbe weist erstarrt einen emailartigen Schmelz von einer ausserordentlichen, durch kein anderes Material erreichbaren Tiefe und Leuchtkraft auf. Wie wundersam leuchtet der Frühschnee auf dem dunklen Felsen; wie ein kostbarer Smaragd erglänzt dazwischen der grüne Alpsee. Ganz anderer Art ist das grosse Bild "Malaria". Wir schauen in eine Landschaft mit wenigen zum Himmel aufragenden Bäumen im Vordergrund. Der Boden ist mit Steinen und Geröll bedeckt. Ein trübes Wasser schleicht in trägem Lauf dahin. Über fast schwarzen schlammigen Fluten wölbt sich eine uralte steinerne Brücke. Dunkles Gemäuer starrt trutzig und finster gegen die graue Luft. Weit darüber hinaus

erglänzt in heissem Leuchten die Abendsonne. Wie ausgestorben erscheint diese Landschaft; kein Windhauch, kein Blatt am Baum regt sich, kein Vogel weilt an dieser Stätte, kein Gras steht hinter eines Menschen Fuss auf, niehts Lebendiges ringsum in dieser ungeheuren Öde und Einsamkeit. Doch, ein Wesen weilt hier, ein einsamer Reiter, dessen Mähre ihn schleppenden Schrittes über die steinerne Brücke trägt. Wer mag das sein? Ein Abenteurer, ein Flüchtling, ein Ausgestossener! Wo kommt er her? Wo geht er hin? Wer weiss, wo er endet? Solche und ähnliche Empfindungen erregt dieses Bild; es ist voll gesättigter Stimmung, die sich jedem Beschauer mitteilt, ihn anzieht und fesselt. Mit ganz anderen Ausdrucksmitteln und auf ganz anderen Wegen kommen die Werke Philipp Otto Schäfers zustande. Nicht die Farbe, sondern die Linie oder vielmehr eine rhythmische Verbindung dieser beiden Ausdrucksmittel findet hier statt. Sehäfers Bildvorstellungen werden nicht allein durch Farben ausgelöst, sondern er setzt vor diese eine allgemeine Idee. Die künstlerische Vorstellung erwächst sehr häufig aus dem Gegenständlichen. Darum steht Schäfer den Cornelius, Schnorr, Kaulbach viel näher als irgend einer. Man möchte glauben, er habe das Erbe übernommen, aber nicht, um wie diese, in blossen Linien zu fühlen, zu dichten und zu denken, sondern dieses Erbe erweiternd, dem Alten das Neue hinzuzufügen zum Rhythmus der Linien den Rhythmus der Farben.

Wir haben gesehen, wie wichtig die künstlerischen Ausdrucksmittel für die Entfaltung künstlerischer Vorstellungen sind; sie können Anlass zu ganz bestimmter formaler Eigenart werden. Anregungen zu einem Bilde entstehen oft durch ganz zufällige farbige Eindrücke oder



Hermann Urban. Consilium

durch ein rhythmisches Spiel von Linien. Es gibt aber auch noch eine Art des sinnlichen Erfassens der Erscheinungswelt, indem das Gegenständliche als solches anregend auf die Trieb- und Formkraft des Künstlers einwirkt. Es entsteht ein Bild, indem ein Ding und ein Künstler zusammenkommen und daraus die Nötigung zur Darstellung erwächst. Seine gewöhnliche Umgebung, das öffentliche Leben mag einem offenen Auge eine Menge charakteristischer Erscheinungen darbieten, deren er sieh auf seine Weise bemächtigt. Was wir unter "Genremalerei" verstehen, ist nichts anderes als diese realistische Malerei, mag sie nun aus blosser sinnlicher Anschauung oder aus einem lebhaften intellektuellen Interesse an der Eigenart der Erscheinungen entstanden sein. In ihr bekundet sich vor allem der unabweisbare Drang, den Gegenstand nicht allein als eine blosse Relation von Licht und Farben, sondern im Zusammenhang mit seiner ganzen Umgebung, seinen menschlichen Eigenheiten und all seinem Tun und Treiben bildlich darzustellen. Darum kommt bei keiner anderen Art der Malerei das Eigentümliche, Bodenständige so sehr zum Vorschein als gerade hier, und keine andere hat so viele traditionelle Voraussetzungen. Heute, wo wir Originalität in der Auffassung so sehr schätzen, feiern "Genremaler" wie Spitzweg und Heinrich Bürkel ihre Auferstehung. Diese Art Kunst ist eine ganz spezifische der Münchnerischen Kunst, wie sie sich auch nur hier auf diesem Kunstboden entwickeln konnte. Und merkwürdigerweise gerade zu einer Zeit geistiger Überstiegenheit und entschiedenen Mangels an künstlerischer Trieb- und Zeugungskraft. Als die papierene Kunst der



Peter Philippi Alte Dame

Kartonzeichner die gebildeten Geister beschäftigte, das Auge und Gemüt aber wenig befriedigte, da waren es diese bescheidenen Maler, die nicht nur die malerische Tradition überlieferten, sondern auch Volk und Kunst zusammenhielten. Es ist die Kunst, welche mit dem Münchener Leben aufs innigste zusammenhängt. Wir denken an das München, wie wir es eingangs geschildert haben. Alle diese Erinnerungen steigen in uns auf, sobald wir uns in die Bilder eines Enhuber, Spitzweg und Bürkel vertiefen. Die Nachkommen dieser Meister haben die Richtung beibehalten, wenn sie auch die Gegenstände gewechselt haben. Die Welt ist ja mittlerweile für uns auch grösser und weiter geworden. Der Verkehr hat die entlegensten Gegenden erschlossen; wir essen heute mitten im Binnenland Fische aus den nördlichen Meeren, Früchte aus dem fernsten Süden,



Hermann Kaulbach pinx.

Copyright 1906 by Franz Hanfstaengl





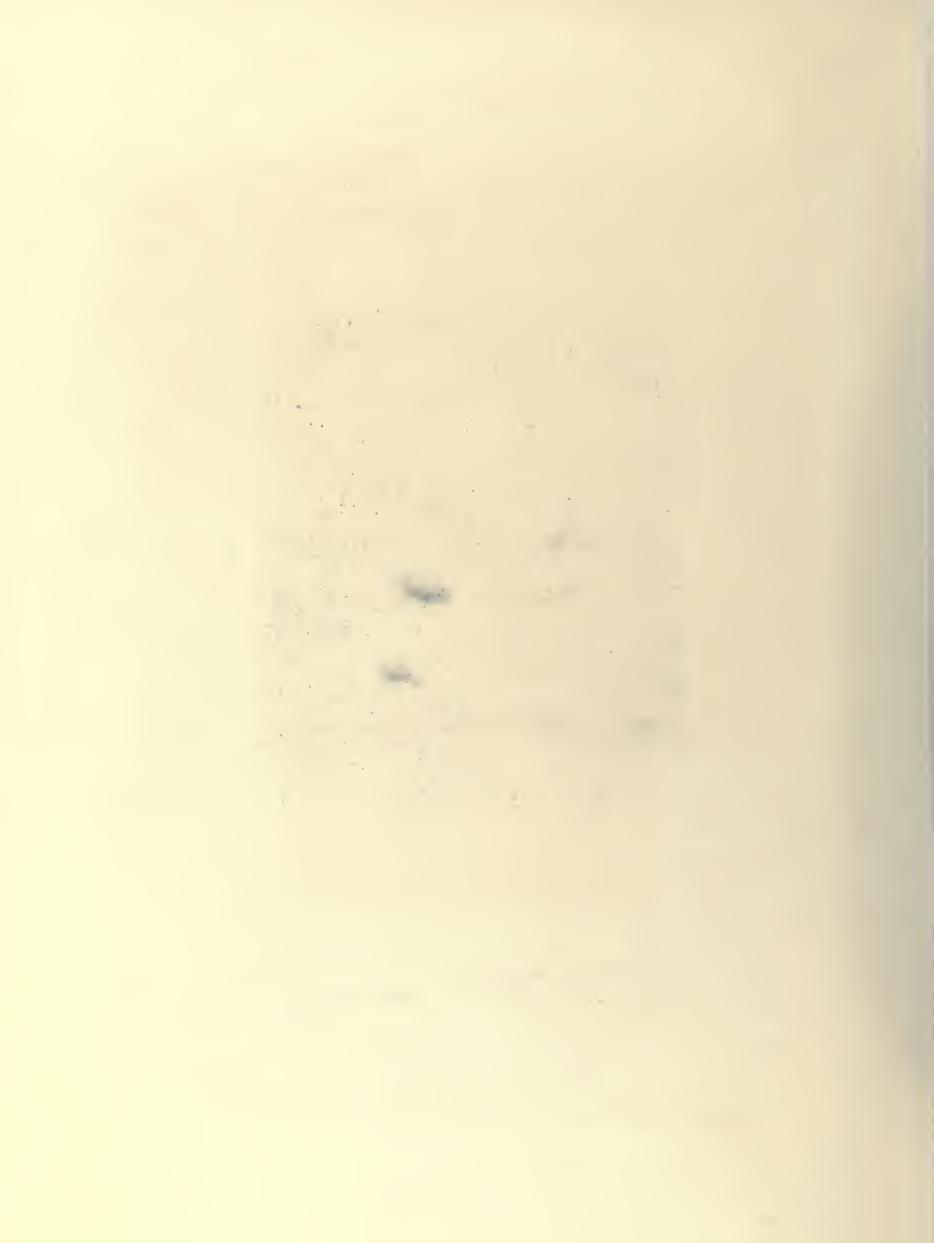

trinken Tee aus dem entlegensten Osten und Rum aus fernen westlichen Ländern. Auch die Kunst ist international geworden; die alte Einflusssphäre hat sich bedeutend verändert und erweitert. Bisher empfingen wir immer die stärksten Anregungen aus dem Westen; neuerdings sind unendlich viele wertvolle Anregungen aus dem Osten gekommen; auch vom Norden sind wir schon vielfach angeregt worden, während der Süden seine alte Werbe- und Verjüngungskraft eingebüsst hat.

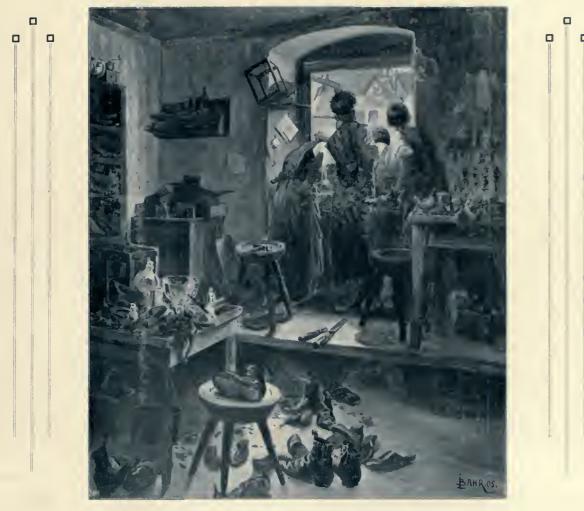

Johann Bahr. Sie kommen! (Aquarell)

In keinem anderen Zweige der Malerei treten alle diese Einflüsse in künstlerischer und hauptsächlich gegenständlicher Weise mehr in die Erscheinung als gerade in der sogenannten Genremalerei. Alte und Neue Zeit, Einheimisches und Fremdes aus den verschiedensten Kulturepochen findet man hier in Bildern verherrlicht. Simm und Lützow sind im Leben unserer Urgrossväter so gut zuhause, dass sie ganz intim familiäres Leben zu schildern vermögen, Bredt und Dahl führen uns nach ganz entgegengesetzten Richtungen auseinander, der eine nach Süd und der andere nach Nord; beide stellen uns mitten hinein in eine eigenartige Natur und in ein interessantes Milieu; Dahl bringt uns nach Westnorwegen und Bredt nach Arabien. Mit Gaisser betreten wir die Werkstätte eines Goldschmieds im Mittelalter, bei Philippi sind wir mitten im Leben unserer Kleinstädte, Kühles führt uns in den Garten eines alten Schlosses. Der unermüdliche Schilderer des Mönchslebens, Grützner, hat diesmal ein älteres Motiv, die Verführung

genannt, variiert. Ganz prächtige malerische Gegensätze ergeben sich aus der Gegenüberstellung des rothaarigen frischen Mädehens und des dunkeläugigen Asketen. Spielt hier bereits ein feiner humoristischer Zug herein, ohne dass gerade absichtlich die Pointe unterstrichen wird, so tritt

dieses Moment in Kellers "Froschkönig" und in den "Neuigkeiten" von Heilig schon anspruchsvoller und absichtlicher hervor.

Ein im besten Sinne realistisches Bild, denn zu einer solchen Auffassung hat sich ja die Genremalerei nach unserer Ansicht durchgearbeitet, enthält die Ausstellung in dem "Frühlingsfest" von Paul Hey. Wie oft sind ähnliche Motive impressionistisch gemalt worden und dem Beschauer war dabei jedesmal zu Mute wie einer Mutter, deren Kind in frischem weissen Kleide in Regen kommt oder in den Schmutz fällt,



Paul Joanovilch. Porträtstudie

wie oft sind solche Motive durch den malerischen Vortrag ungeniessbar gemacht worden! Nicht so aber bei Hev. Seine Malerei hat sich die Erfahrungen der modernen Malerei zunutze gemacht und das beste davon, die Freude an der Natur und an ihren farbigen Erscheinungen, bewahrt, ohne den Gegenstand zu einem blossen Objekt herabzuwürdigen, sondern ihn vielmehr im weitesten Sinne zu einem Gegenstand eingehender Betrachtung zu machen. Wir freuen uns ordentlich mit beim Anblick der biederen Leute, der frohen Kinder und Mütter, die einen

schönen Tag im Freien verbringen. Wie köstlich ist der Anblick des eifrigen Kantors und seiner Sänger und die Betrachtung der behaglich Geniessenden. Im farbigen Abglanz spiegelt sich das Leben, es ist wirklich ein Stück Natur und Leben in prächtiger malerischer Fassung. Ein nicht minder frischer und frohgemuter Zug geht auch durch das Kinderbildnis, ein solches ist es doch wohl trotz der Verallgemeinerung, die es durch den Titel erfahren hat; wir meinen das "Prosit" von Jentzsch. Die geheimnisvolle Welt duftenden Parfüms, strahlenden Lampenlichts und der Dämmerungszauber einer modernen Variétébühne oder eines eleganten Cabarets taucht vor unseren



Franz Pernat. Bildnis des Herrn Bürgermeister v. Borscht

Augen auf bei der Betrachtung von Langenmantels "Nachtfest". Wenn die Malerei Erinnerungsbilder wachruft, so verstärkt sich gewöhnlich der Eindruck des Bildes. Aber auch ohne Mithilfe von solchen Assoziationen wirkt jede tüchtige Malerei ungemein anregend auf das Auge. Wirkt dieses eben besprochene Bild mehr als Impression, (allerdings bei sorgfältigerer Zeichnung und Modellierung, als wir gewöhnlich zu sehen bekommen), so vertritt Menzlers "Frühlingsblüten", eine einzelne Figur in landschaftlicher Umgebung, eine Art des Sehens und der malerischen Behandlung, die für die Nahbetrachtung berechnet ist. Nur wenige Bilder sind für die Distanz, in der wir Bilder im Zimmer sehen, gemalt. Das Malen für Ausstellungen hat mit der Zeit die Maler auf Irrwege geführt. Die Nachbarschaft so vieler mannigfaltiger Bilder, das Nebeneinander von allen möglichen Arten und Techniken verleitete so leicht zu Übertreibungen. Daher sehen manche Bilder aus wie Plakate. Man kann sich vorstellen, wie diese in einem Wohnraume wirken müssten. Bilder sind aber hier nicht das Primäre, sondern dieses ist und bleibt immer der Raum und seine wohnliche Ausstattung; folglich müssen sich Bilder dieser anpassen. Nichts wird gegen-

wärtig so oft vergessen als diese ganz gewöhnliche Erfahrungstatsache. Betrachten wir einmal unter diesem Gesichtspunkte einige Werke der Landschaftsmalerei, Porträts und Stilleben.

Die impressionistische Auffassung mit ihrem stark akzentuierten Vortrag, ihrer virtuosen Malweise beunruhigt das Auge und bringt das gerade Gegenteil von derjenigen Wirkung hervor, die



Walter Thor. Selbstbildnis

Bilder im Raume ausüben sollen. Es wird niemand einfallen, ein Plakat in ein Zimmer zu hängen, das wäre wie eine Blechmusik mit Trommeln und Pauken. Gar viele "auf Wirkung" gemalte Bilder erfordern eine Distanz, wie sie in gewöhnlichen Wohnräumen nie vorhanden ist. Zwei- oder dreimal die Bildlänge als Abstand vom Bilde und dem Beschauer genommen, dürste das richtige Mass ergeben. Der Beschauer soll das Bild bequem übersehen können; es soll ihn durch seine stille Gegenwart erfreuen und anregen. Diese Anregung ist allerdings eine andere als die, welche der Beschauer in der Natur draussen empfängt; ein Bild soll deshalb auch nicht blosser Naturausschnitt sein; es soll nicht Natur vortäuschen, die Illusion erwecken, als befände man sich im Freien, sondern Stimmungen auslösen, wie sie in der Nähe der

Natur den Menschen überkommen. Ein lyrisches Gedicht und eine Landschaft, eine sanfte oder stürmische Musik können ganz ähnlich wirken; der ästhetische Eindruck ist ein anderer als der Natureindruck. Das sollte nie vergessen werden und manche Malerei wirkt deshalb so unverständlich, weil sie diese künstlerische Absicht gar nicht erfüllt. Gerade in der Landschaftsmalerei liegt die Gefahr sehr nahe, eine gute kalligraphische Abschrift der Natur zu liefern und darin das Wesen des Kunstwerkes zu sehen. Damit ist aber noch gar nichts getan; denn dies könnte auf mechanische Weise gerade so gut geschehen. Der Impressionismus in seiner vulgären Art ist Gedankenfaulheit. Oder ist es etwas anderes, wenn ein Maler Tag für Tag um dieselbe Stunde an demselben Platz sitzt und sein Pensum heruntermalt. Gute Landschaftsbilder müssen empfunden und durchdacht







Copyright 1906 by Franz Hanfstaengl

Leopold Schmutzler. Die Träne

sein; blosse Naturausschnitte sind noch keine Bilder. Wiederum bilden frühere Werke aus der Retrospektive zu den neueren interessante Parallelen. Man wird finden, dass die Bildwirkung in den alten Werken durchaus vorhanden ist, wenn sie auch nicht immer jene malerischen Qualitäten aufweisen, die keinem modernen Bilde fehlen. Es frägt sich aber, nach welchen wir zuerst greifen, wenn es sich darum handelt, unsere Stube zu schmücken. Ist das Landschaftsbild vor allem Stimmungsträger und Stimmungsanreger im Sinne eines musikalischen Eindruckes, so erleben wir bei einem gutgemalten Stilleben eine ganz andere Art von Gesichtsempfindung. Das Auge sieht verschiedene Gegenstände aus Metall, aus Glas etc., Stoffe mit ganz verschiedener Oberfläche. Ein Beispiel soll uns zur Erklärung dienen. Willmann, ein ungemein geschickter Maler, weiss solche einzelne oder zu Gruppen zusammengestellte Gegenstände so wiederzugeben, dass der malerische Eindruck dem Auge das Gefühl für die stofiliche Beschaffenheit der Dinge übermittelt. Eine Teekanne aus Messing und ein gerupftes Huhn, die glänzende glatte Fläche des Metalles und die seidenartige Haut des Huhnes, das lockere Gefieder ergeben überaus reizvolle Kontraste und eine von anderer Malerei grundverschiedene Sehempfindung. In künstlerischen Zeiten wurde das Stillleben von Kennern sehr geschätzt; nur höchst einseitige Bildersammler, wie Graf Schack, haben dafür nichts übrig gehabt. In Zeiten, wo das Malerische



Albert Schröder. Bildnis des Herrn Karl Albert von Baur



Anton Gregoritsch. Selbstbildnis

in der Malerei in den Vordergrund tritt, wird auch immer das Stilleben blühen. Als Zimmerschmuck erfreut es das Auge ähnlich wie ein schöner Teppich, eine Vase oder eine Blume. Noch augenfälliger wirkt das Gegenständliche im Porträt; da ist gar nichts Imaginäres im reinmalerischen Sinne vorhanden und wo es da ist, wirkt es doch nur als eine Zugabe und wendet sich mehr an den Geschmack als an die reine Anschauung. Zu einem Bildnismaler gehört ein treues nüchternes Auge, eine flinke Hand und viel Menschenkenntnis; mit reiner Malerei, die nur das Stoffliche des Gegenstandes wiedergibt, ist da nicht viel zu machen. Für den Nurmaler gibt es keinen Unterschied zwischen einer Pappschachtel und einem Gelehrtenkopf, und der Anzug oder die Uniform des Dargestellten ist oft gerade so wichtig wie das Gesicht oder ein Paar Hände.

Treuer Wirklichkeitssinn und geistvolle Auffassung sind selten beieinander und doch wird ein guter Bildnismaler beides vereinigen müssen, um über die blosse mechanische Nachahmung hinauszukommen.

Das vornehmste Objekt der bildenden Kunst bleibt doch der Mensch und die Darstellung des Menschen die vornehmste Aufgabe des Künstlers. Um wie viel anders wirkt die Gegenwart eines gemalten Menschenbildes im Raume als selbst Landschaft und Stilleben, und daher ist nichts



René Reinicke. Plauderei (Aquarell)

besser zum Schmucke unserer Wohnräume geeignet als gute Bildnisse uns verwandter und nahestehender Menschen. Wie verschieden Bildnisse gemalt werden, ersehen wir aus einem Vergleich zwischen solchen von Heller, Pernat, Joanowitch, Schmutzler und Gregoritsch.

Vergleichen wir die Bildnisse von heute mit denen aus früheren Zeiten, wozu die Retrospektive Anlass gibt, so erfüllen die früheren viel mehr das, was wir Repräsentation des allgemein Menschlichen nennen möchten. So süss und glatt uns manchmal Bildnisse von Stieler und Friedrich Kaulbach anmuten, sie sind doch frei von allzu störenden realistischen Zügen; sie sind gewiss nicht weniger treu und genau; sie zeigen aber noch etwas, was den modernen Bildnissen so oft fehlt, die Würde und Weihe des Persönlichen. Mag man diesen Bildnismalern vorwerfen, dass Ihnen die Wärme des Gefühls fehle, sie sind nicht so kalt und seelenlos, als sie scheinen, blosser realistischer Vortrag ergibt auch noch keine Wärme.

## Die Sezession.

Noch mehr als bei der Ausstellung im Glaspalast tritt hier das Technische in den Vordergrund. Die Retrospektive zeigte uns die malerische Ausdrucksweise früherer Zeiten. Sie wies darauf hin, wie die Früheren sahen, während die Bilder von heute zeigen, wie die Maler jetzt sehen. Die Art des Sehens und die malerische Ausdrucksweise oder Technik sind zwei Dinge, die aufs innigste zusammenhängen. Was Stevenson in seinem Buche Velasquez über Bedeutung und Würde der Technik sagt, sollte jeder Bilderbesprechung vorangestellt werden: "Nicht dem Liebhaber von Bildern, wohl aber dem, der mit seinen eigenen Gefühlserregungen eine Art Kultus treibt, muss man es sagen, dass Technik so viel heisst wie Kunst; dass sie so untrennbar verbunden ist mit der Kunst wie die Züge eines Gesichts mit dessen Ausdruck, wie mit der Seele der Leib in einer Welt, wo Kraft und



Alfred Weczerzick. Das böse Gewissen

Stoff zu bleibender Einheit unlösbar verknüpft sind. Wer sich für technische Fragen nicht interessiert, der hat auch für Kunst keinen Sinn; er liebt die Kunst so, wie die uns lieben, die uns nur um unserer Seele willen zu lieben behaupten. Musikfreunde, die jedes technische Interesse an der



H. G. Jentzsch. Evoc

Musik ableugnen, lieben schliesslich die Musik nur deshalb, weil sie sie über ihrer Gedankenflucht in das Land schöner Träume, poetischer Bilder oder erhebender Gedanken ganz vergessen. Aber man kann weithin die Lande und Berg und Tal durchstreifen, um gesund zu werden und der Menge zu entfliehen, und braucht trotzdem für Schönheit keinen Sinn zu haben. Unter einer missverstandenen Auffassung der Kultur, als dem Schlüssel zu aller Kunst und Wissenschaft, fühlt sich der gebildete Mensch nur zu häufig verpflichtet, ein Interesse für Kunst zu heucheln, für die eine natürliche Neigung doch nicht vorhanden ist. Er unterscheidet nicht streng genug zwischen denen, deren natürliche Anlage sie auf den Genuss alles Abstrakten und Erdachten hinweist und denen, die von Natur aus alles Greifbare und Sinnenfällige lieben - zwischen jenen, die schwarz-weiss und diesen, die farbig veranlagt sind.

Er kann nicht glauben, dass der einfachste Bauer ein besserer Künstler sein kann als der Mann des höchsten abstrakten Denkens, dessen Nervensystem für die Feinheiten musikalischer Tonunterschiede oder für den Charakter von Formen und Farben unempfindlich ist. Der abstrakte Mensch erfasst wohl grosse Ideen, die in der abstrakten Form des Literarischen sich ihm darbieten; wo es sich aber um die Sinnenfälligkeit des Malerischen handelt, da wird er nur zu leicht durch Assoziationen irregeführt und vergeudet seine Bewunderung auf leere Formen, auf eine kindische Arbeit oder auf sinnlose Farben. Die leerste Form der Modellierung, die schwächste Farbe, der schreiendste Widerspruch zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, die kleinlichste, schönheitsfeindlichste Detailausführung, alles nimmt seine Aufmerksamkeit gefangen und auf die Autorität seines genarrten Wissens hin lässt er sich in die Irre führen."

Ein solcher Mensch begreift nicht, dass es die Sinnesempfindungen sind, welche uns auf die Wege zur Kunst bringen; er will immer wieder den Umweg über den Verstand machen. Er wird darum auch die Technik als etwas ganz Nebensächliches betrachten, wiewohl sie es ist, welche den



Rudolf Poeschmann. Zur Kirchweih



August Kühles. Schlossgarten

unmittelbarsten Ausdruck des Gesehenen darstellt. Es ist nicht gleichgültig, ob ein Ding in Marmor, Holz, Erz hergestellt wird, ob die Malerei auf eine Mauer oder auf Leinwand ausgeführt wird. Der Freskomaler muss notwendig einen ganz anderen Ausdruck für seine Bildvorstellungen linden als der Ölmaler und dieser wird wiederum seine Ausdrucksmittel je nach dem Stoffe, den er behandelt, wählen. Ein Porträt wird notgedrungen eine andere Ausdrucksweise verlangen als eine als Impression wiedergegebene Landschaft, weil beidemale ganz andere Gesichtsempfindungen ausgelöst werden. Das erstemal verlangt das Auge einen vollen und deutlichen Eindruck



Hans Dahl. Zur neuen Heimat

bestimmter Formen, das zweitemal genügt es, eine Allgemeinheit bestimmter farbiger Eindrücke darzustellen. In beiden Fällen werden durch die Technik erst die unterscheidenden Merkmale, die Charakteristik der sichtbaren Dinge herausgearbeitet. Auf diesem Punkte hat sich auch die moderne Malerei der älteren wieder genähert. Die Technik ist ein wesentlicher Bestandteil der Malerei geworden. Man darf nur darauf achten, welche Sorgfalt die Tiermaler auf die Charakterisierung stofflicher Dinge verwenden. Ein Bild von Schramm-Zittau wird dies deutlich machen. Dargestellt ist ein Kuhstall mit seitlich einfallendem Lichte. Es ist Abend, die Zeit der Fütterung. Die Sonne scheint durch eines der Stallfenster und lässt die roten und gefleckten Häute der Kühe warm erglühen. Das Fell sprüht förmlich Licht, es leuchtet golden und es entsteht ein ungemein wirkungsvoller Gegensatz zu dem frischen satten Grün der Kräuter und Gräser.

Wieder eine andere Art von Ölmalerei zeigt ein Bild von H. Knirr. Es kommt ihm weniger darauf an, das Stoffliche zu greifbarer Deutlichkeit herauszuarbeiten als die farbige

Erscheinung zur grössten Sichtbarkeit zu bringen. Knirrs Auge ist wie ein Spiegel, in dem sich alle Erscheinungen vollkommen klar und deutlich abzeichnen. Seine Farbe wirkt wie Email; sie besitzt eine ausserordentliche Tiefe und Leuchtkraft und bewahrt dabei doch die volle Klarheit der Erscheinung. Schon darum erscheint seine Farbe an sich schön, so wie Lapis lazuli, Palisanderholz und Bronze an sich schön sind. Es ist gewiss kein Zufall, dass Knirr in seinem Selbstbildnis ein Stück einer vornehmen eleganten Umgebung: Möbel, Spiegel



Albert Ritzberger. Quellennymphe

Copyright 1906 by Franz Hanfstaengl

und Nippes dargestellt hat, die eben solche malerische Reize aufweisen. Es sind zweierlei Blau auf dem Bilde, ein helles leuchtendes und ein tiefes feuriges Blau, dazu noch ein schweres gesättigtes Rotbraun; dagegen stehen graue, stumpfe Farben. Einer der Hauptreize des Bildes liegt in dieser fein abgewogenen Kontrastwirkung und in der Differenzierung der malerischen Tonwirkungen. Es ist eine Lust für das Auge, die verschiedenen Übergänge und Abstufungen ein und desselben Farbtones wahrzunehmen. Wir haben es hier mit einer rhythmischen Harmonisierung verschiedener Farben zu tun, die eine ähnliche Wirkung auf das Auge ausübt wie Musik auf das Ohr. Die Malerei an sich hat auch nichts weiter zu tun, als uns diese Dinge zu vermitteln, die Farbe kann nur auf solche Weise genossen werden.

Etwas von dieser animalischen Schönheit der Farbe des Knirrschen Bildes ist auch dem Bilde "La mantilla" von Levier eigen. Auch hier derselbe sonore Klang der Farben, dieselbe Tiefe und Leuchtkraft, dieselbe malerische Art in der Wiedergabe der Erscheinung. In einiger Abschwächung des malerischen Ausdruckes kehrt diese Malerei auch bei Oppler und Spiro wieder. Und wiederum einen anderen Charakter zeigt die Ölmalerei bei Philipp Klein. Sie ist ihm das



Fritz Kunz, Sabinisches Volkslied



Alexander Fuks.

Oberleutnant Freiherr von Wiedenmann

Mittel zum Zwecke malerisch-stofflicher Charakterisierung der Dinge. Wer die Entwicklung dieses Malers verfolgt hat, weiss, dass er zuerst mit flottgemalten Stilleben auftrat. Bei Klein entsteht ein Bild aus der Harmonisierung farbiger Flecken, es besteht immer aus einer Vielheit bunter Erscheinungen. Klein entnimmt die Anregung dazu aus seiner unmittelbaren Umgebung, ein paar Toilettenstücke, Kleider, Wäsche, Schuhe genügen. Es knüpft sich kein besonderes Erlebnis daran. Und doch darf man diese Anregungen, wo



Ferdinand Keller pinx.

Copyright 1906 by Franz Hanfstaengl

Finale

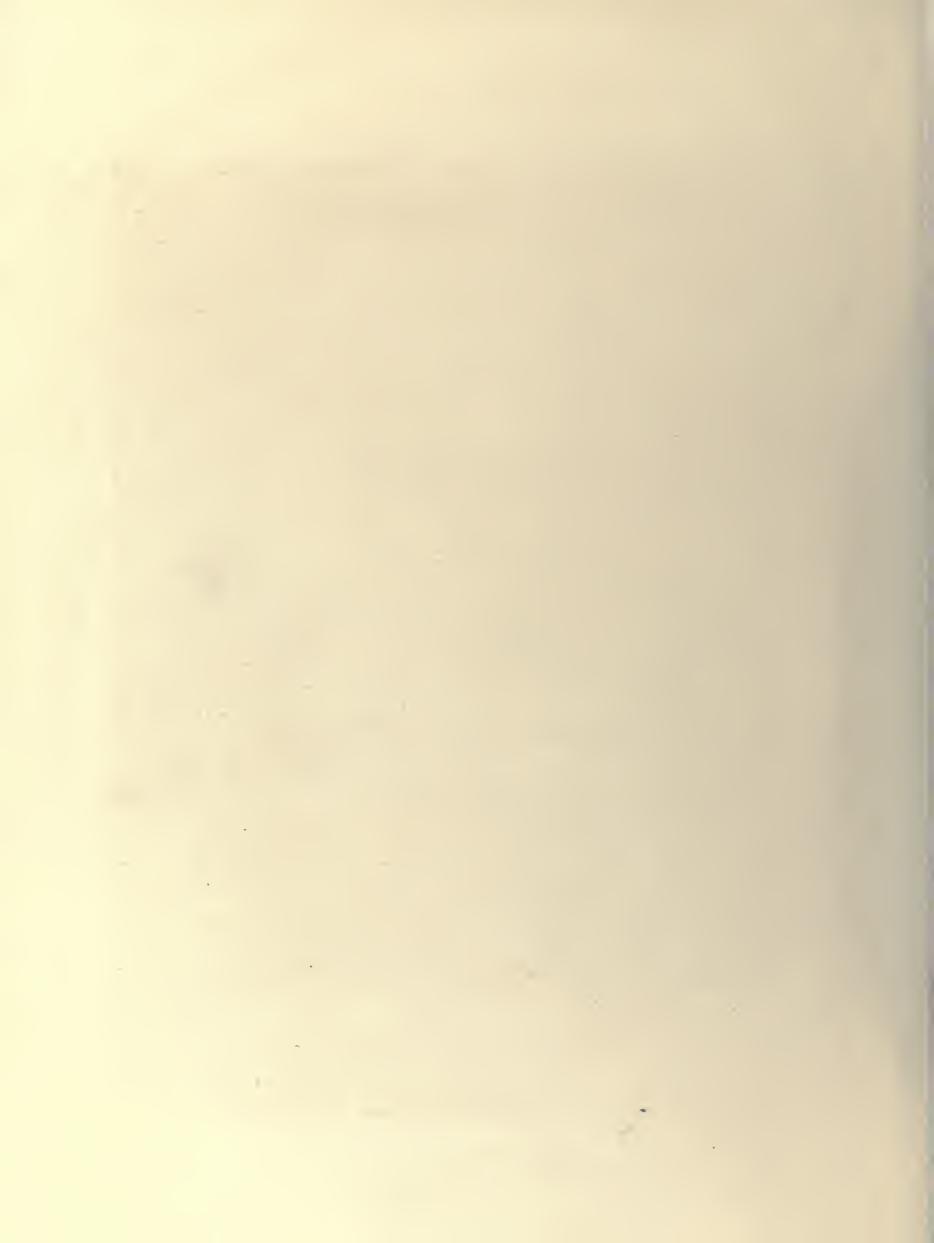



Philipp Otto Schaeler pinx.

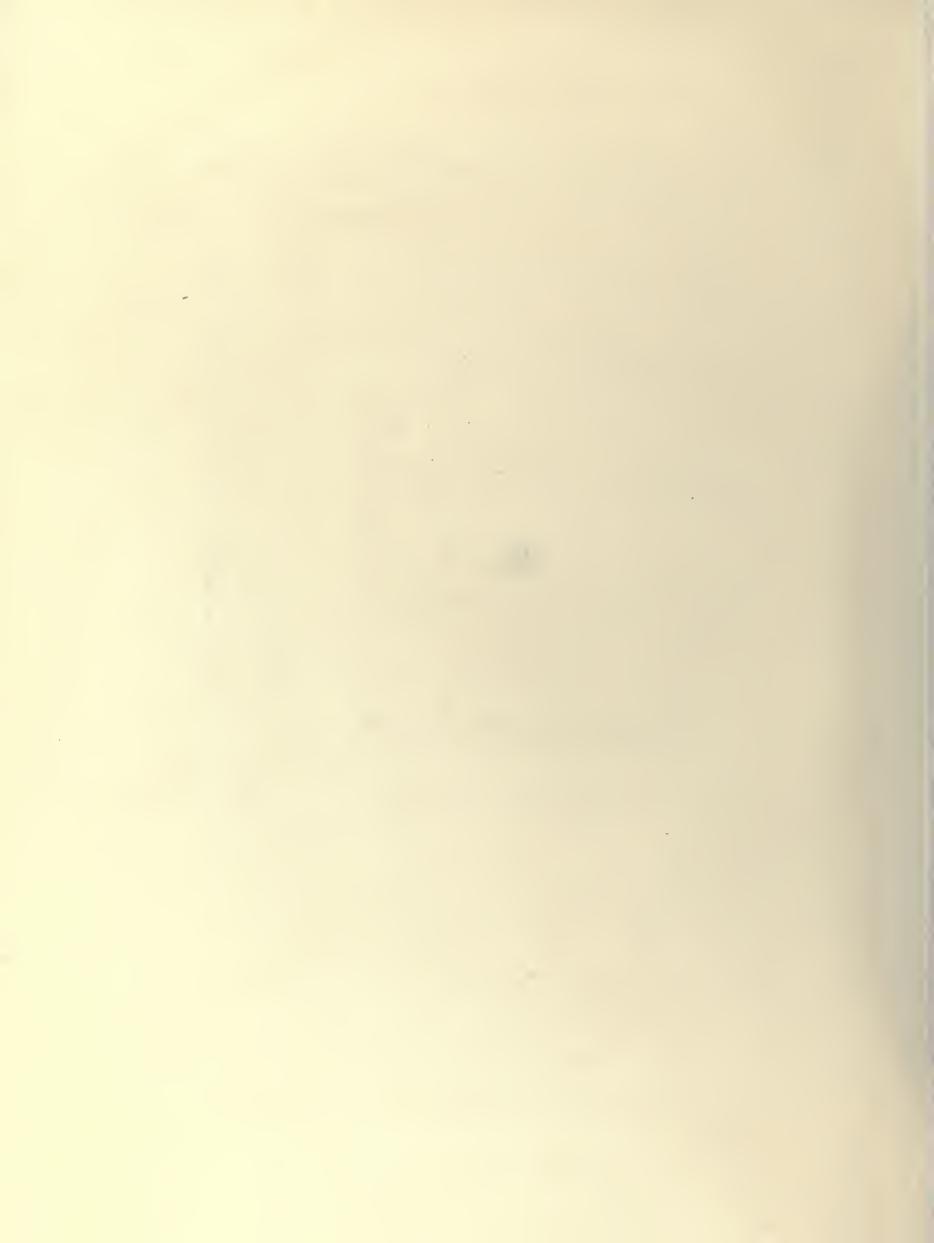

sie auch immer herkommen mögen, nicht gering schätzen. Lionardo empfahl seinen Schülern, altes fleckiges Gemäuer zu betrachten, da eine solche Betrachtung oft Anlass zu einer sehr fruchtbaren Bildvorstellung geben könne. Im Vorjahre hatte Klein auf die gleiche Weise



R. B. Willmann, Stilleben

eine Stube, angefüllt mit Reisekoffern, Wäsche, Schuhen, Kleidern, Spitzen, kurz mit allen möglichen Garderobestücken behandelt. Es war ein Stilleben von feinen malerischen Qualitäten, ein pikantes Frou-frou erlesener Farben. In seinem heurigen Bilde "Vor der Redoute" kommen noch zu den erlesenen Reizen modernen Kleiderprunkes in frischen Farben schimmernde fleischige Arme, Nacken und Brüste. Das Fleisch ist in kühlen, grauen Tönen gehalten, es gleicht vom Tau angehauchten Früchten. Der Kontrast zu der farbig viel reicheren Kleidung

ist in seinen pikanten Gegensätzen trefflich herausgearbeitet. Schwarze Sammetbänder, graue und gelbe Seide oder schwarze Seide, Lackschuhe, weisse Spitzenröcke und dergleichen ergeben überaus reizvolle malerische Wirkungen. Aber nicht allein diese malerischen Kontrastwirkungen heben und bestimmen den Wert des Bildes. Es ist ebenso sorgfältig in der Zeichnung und Form. Klein versteht sich auf die schwere Kunst, ein Bild in Haltung und Ton zu bringen. Unter Haltung versteht man den malerischen Aufbau eines Bildes im archi-



Ernst Thallmaier. Dessauerschlösschen bei Kochel

tektonischen Sinne. Ton ist die Harmonisierung der einzelnen Erscheinungen, ihre Einordnung in das Ganze. Jede Farbe hat einen gewissen positiven Ausdruckswert und einen allgemeinen Tonwert und wirkt nicht nur für sich, sondern auch auf andere. So hat z. B. Georgi, lediglich um einen malerischen Gegensatz zwischen dem stumpfen Fleischton von Schultern und Brust zu schaffen, bei seinem Damenbildnis eine Porzellanschale von tiefblauer emaillarbiger Farbe angebracht, ein Verfahren, das an dieser Stelle nicht gerechtfertigt erscheint, da das leuchtende Blau der Tasse das Inkarnat des Fleisches noch trüber und schmutziger macht, in diesem Falle aber der Maler doch viel mehr daran wenden müsste, den Fleischton zu heben. Dagegen sind ihm andere Feinheiten in der Gegenüberstellung von stumpfen grünen und leuchtenden gelben Tönen gelungen. Der Maler bemühte sich, den anziehenden Gegenstand, eine hübsche frauliche Erscheinung, mit aller Kunst zu schmücken. Auch

Borchardt setzt sein bestes malerisches Können an die Darstellung seiner Motive, meist junge, feingekleidete Damen in vornehm ausgestatteter Umgebung. Mit welcher Delikatesse und Virtuosität ein seidenes Kleid, ein schimmerndes Schmuckstück behandelt wird, welchen Schmelz und seidenen Glanz er der Ölfarbe entlockt, das alles erfordert einen ebenso glänzenden Techniker als feinfühligen Künstler.

Wir haben gesehen, dass der Gegenstand bei diesen Darstellungen eine gewisse Rolle spielt.



Johann D. Holz. Abend im Walde

Es ist schliesslich doch nicht gleichgültig, was dargestellt wird, wenigstens wird der Laie, dessen Auge auf blosse farbige Erscheinungen entweder gar nicht oder doch nur sehr ungenau abgestimmt ist, immer zuerst vom Gegenstande angezogen werden, und da wird das Bildnis einer schönen Frau oder eines hübschen Mädchens das Auge des Beschauers viel eher anziehen als ein an sich gleichgültiges Ding. Vom Standpunkte der reinen Malerei aus hat der Gegenstand überhaupt keine Bedeutung und es ist dann gleichgültig, was dargestellt wird: ein Wandererfahrrad, ein alter Kistendeckel, eine hübsche Frau oder ein Gelehrtenkopf. Dies tritt immer ein, wenn es der künstlerischen Darstellung nur darauf ankommt, Gelegenheit zur Entfaltung technischer Fertigkeiten zu finden, d. h. wenn die Technik an sich Selbstzweck ist. Die in dieser Richtung enthaltene Gefahr

liegt auf der Hand. Sie besteht im letzten Ende in einer Verrohung der bildenden Kunst und in einer Zerspaltung des ästhetischen Ideals. Wer unsere Ausstellungen besucht, weiss was damit gemeint ist. Es gibt viele Bilder, die nur als technische Malproben angesehen werden können. Die oft staunenswerte Virtuosität in der Beherrschung technischer Probleme bringt uns auf den Gedanken, dass diese Kunst ihr vorzüglichstes Ausdrucksmittel im Handgelenk habe. So



Raoul Frank. Cornische Küste

anspruchsvoll der Vortrag, so bescheiden ist der Stoff. Wir haben Maler, die jahraus jahrein altes Geschirr, Kleider, Altertümer und papierene Masken malen. Diese Dinge müssen auf ihre Phantasie eine Anziehungskraft haben, wie die im Lampenlicht funkelnden Likörflaschen eines Schnapsladens auf den Säufer. Sie schillern in den prächtigsten Farben, glühendrot wie der Purpurmantel eines Königs, gelb wie gleissendes Gold, blau wie der strahlende Himmel, der Säufer kann nicht widerstehen, er muss trinken, einmal, noch einmal und wieder einmal. Auch die malerische Anschauung kann Trunkenheit sein, Wollust und Befriedigung eines unstillbaren Dranges, in der Welt der Farben zu schwelgen und darin Orgien zu feiern. Diesem Streben liegt der Drang der zeugenden, schöpferischen Kraft zu Grunde, dessen Anfänge sich in dem dunkeln Gebiet des Ursprungs

Phot, F. Hanlstaengl, München

Frühling

Franz von Stuck pinx.

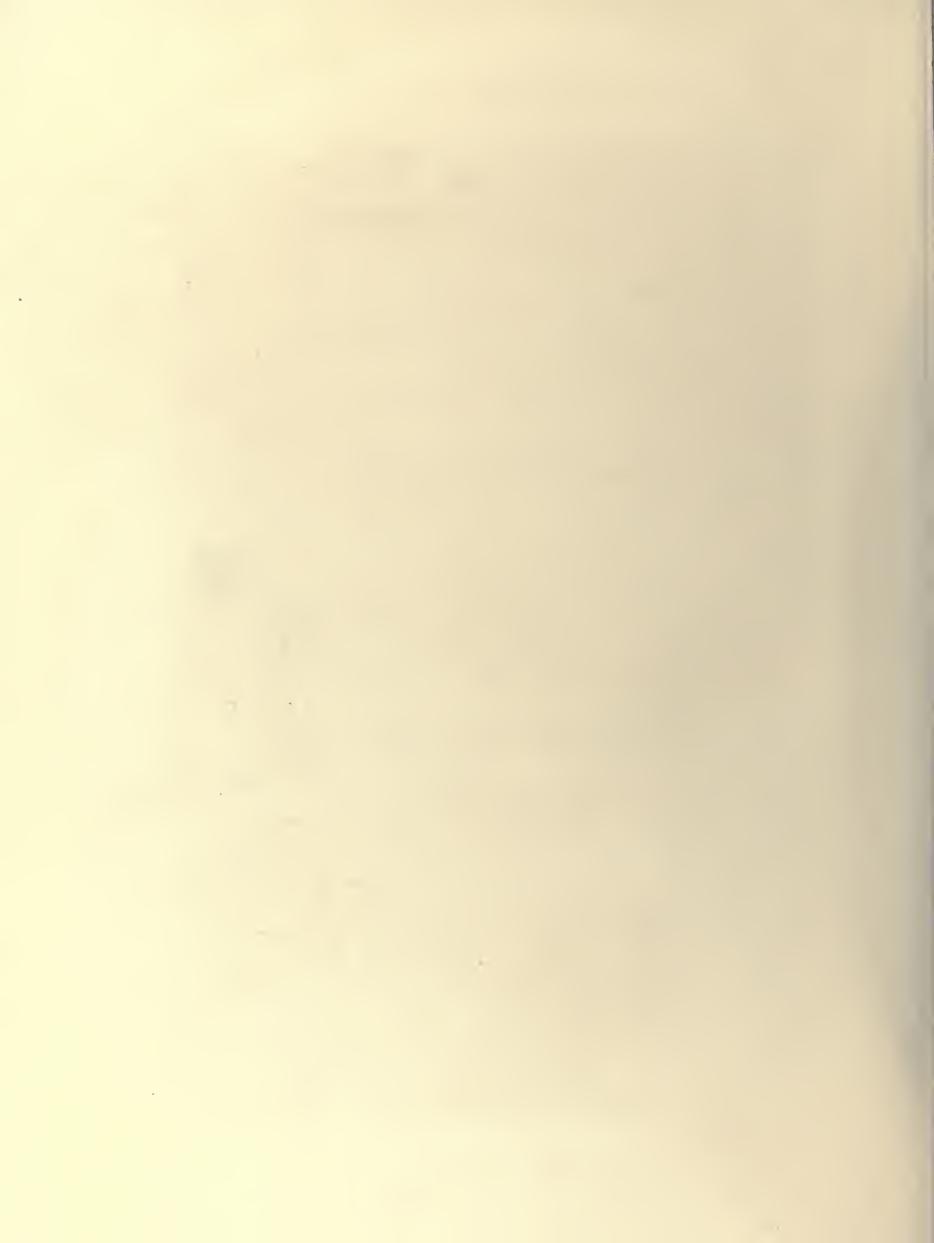

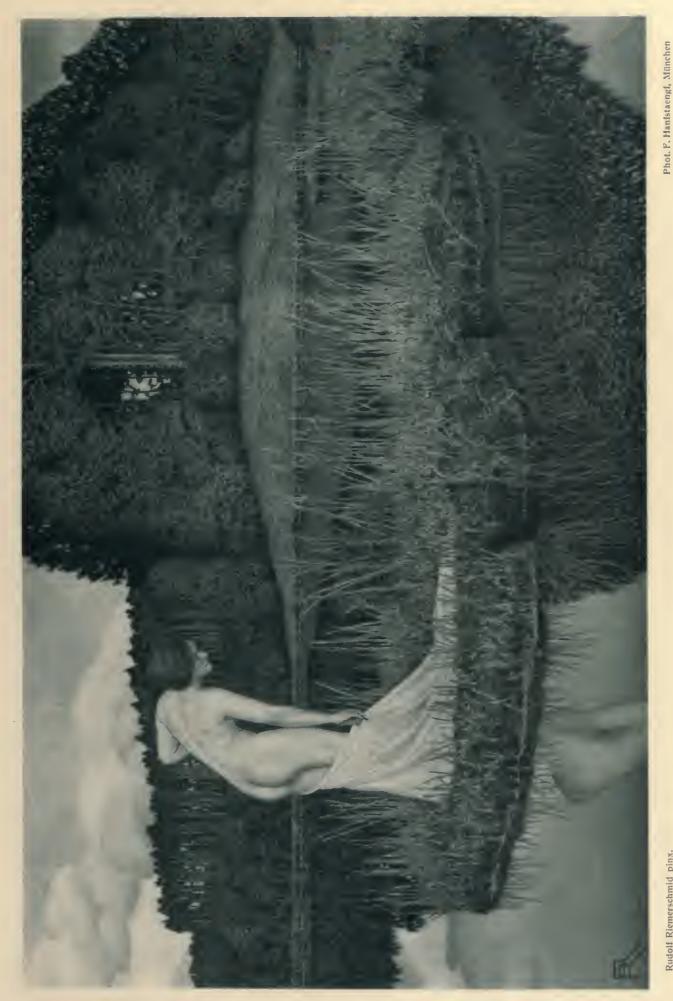

Rudolf Riemerschmid pinx.

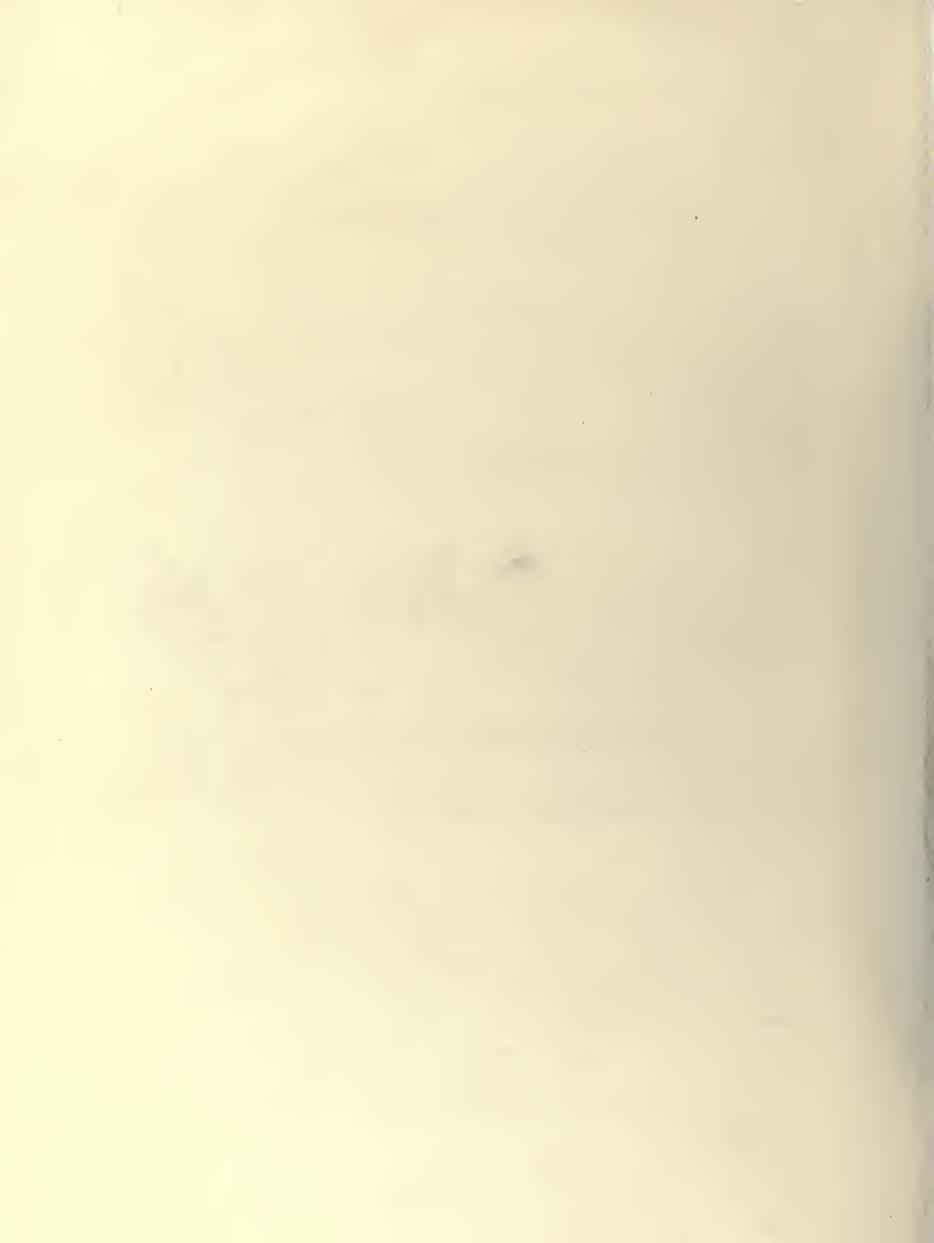

künstlerischer Triebe verlieren. Aber auch die künstlerische Tätigkeit ist eine geistige, so gut wie die Erkenntnis und Wahrheit suchende. Sie muss aus der sinnlichen Anschauung schöpfen, aber sie kann in ihrem weiteren Verlaufe da nicht stehen bleiben. Der in der künstlerischen Gestaltung werktätige Spieltrieb bereichert und erweitert gegenüber den regelmässig sehr einseitigen Anforderungen der Gedankenwelt das Gebiet der Kunst. Vor dauernder naturalistischer Verflachung



Hans von Petersen. Winterbild

schützt regelmässig das Bedürfnis des kunstinteressierten Publikums. Und was die Hauptsache ist: die Lust am Fabulieren ist jeder produktiv begabten Natur dermassen eingeboren, dass sie sich ganz unwillkürlich doch immer wieder, und wäre es nur in der Art der Technik, Bahn bricht. Das letztere ist gegenwärtig der Fall. Freilich mit dem Ruhmestitel des Impressionismus, der vorgab, die Natur objektiv zu sehen und zu interpretieren, ist es glücklich vorbei. Sein unzweiselhafter Erfolg liegt darin, dass er das Handwerk vorwärts gebracht hat.

Damit sind aber auch die Impressionisten am Ende. Sie blieben entweder in dieser Sackgasse stecken oder sie wurden wider ihren Willen — zum Dichter. Ein paar Bilder des Königsberger Malers Dettmann, "Picknick" und "Frohe Botschaft", illustrieren das Gesagte. Das "Picknick" ist ein echtes Freilichtbild. Dargestellt ist eine grüne Waldwiese, teils im vollen Sonnen-

schein, teils beschattet. Die Sonnenstrahlen dringen durch die Zweige und Blätter der Bäume und zaubern die prächtigsten Farben hervor. Im Grase liegen zwei Menschen, eine junge Frau und ein Mann. Das glitzernde flüssige Licht streift über die beiden, spielt in den roten Haaren der Frau, dass sie wie feuriges Gold erglühen und nistet sich in das rote Kleid ein, wodurch wieder ein lebhafter Gegensatz zu dem hellen, silbrigen Grün der Wiese entsteht. Schliesslich



Charles Cottet. Ansicht von Pont-en-Royans (Dauphiné)

findet die Sonne auf dem ausgebreiteten Leinen ein reichliches Gedeck von Gläsern, Schüsseln, blinkenden Messern und Gabeln und es beginnt ein lebhaftes Versteckspiel. Lichter husehen



Theodor Esser. Bauernpaar

darüber hin und verfangen sich in den Flaschen oder bleiben auf Schüsseln und Tellern halten und spiegeln sich in den blanken Gläsern. Das alles, die köstliche Sommerlust des Waldes, die wie ein zarter Schleier über dem Grünen liegt, der Sonnenglanz, all die blinkende glänzende Herrlichkeit eines Sommertages im Freien liegt über diesem Bilde ausgegossen. Man merkt, ein feines Malerauge war mit Liebe bei der Sache und hat, was es geschaut hat, mit erstaunlichem Können auf die Leinwand gezaubert. Dettmann ist ein Freund des Sonnenlichtes und verwendet seine ganze Kunst darauf, Licht und Wärme, die glitzernden Sonnenstrahlen und die huschenden Schatten einzulangen und auf seine Bilder zu bannen. Dass eine so produktive Natur im fortwährenden Umgang mit der Natur notwendig auch auf anderes kommen muss, ist klar. Schon das Bestreben, Licht und Farben in der Natur in ihren harmonischen Wirkungen zu studieren, erzeugt eine eigene Ansehauung. Es wird wohl keinen Maler geben, der sich von den Wundern und Schönheiten des Lichtes nicht zu poetischen Vorstellungen angeregt fühlte. Das Licht in der Natur erscheint dem Naturforscher freilich nur als eine blosse Erscheinung, ein Phänomen. Auch der impressionistisch arbeitende
Maler kommt zuweilen dazu, das Licht zu analysieren und in seine farbigen Bestandteile zu
zerlegen. Ohne dieses Naturstudium, nur auf seine Vorstellung von einem allgemeinen Weltbilde
angewiesen, gerät er leicht auf Abwege und verflacht. Aber auch im gegenteiligen Falle wird zu



W. L. Lehmann. Aufziehender Sturm

grosse Abhängigkeit von der Natur der Freiheit des poetischen Gestaltens hinderlich sein und es wird so kein Werk aus vollem Gusse zustande kommen. Auch Dettmann ist bei seinem Bilde "Frohe Botschaft", obwohl er seiner poetisch gestimmten Vorstellung Ausdruck geben wollte, in allzugrosse Abhängigkeit von der Natur geraten. Die frohe Botschaft stellt die Verkündigung der Geburt Christi bei den Hirten auf dem Felde dar.

Man weiss aus hundert Beispielen, dass die früheren Maler diesen Vorgang gewöhnlich in die Zeit abendlicher oder nächtlicher Stunden verlegt haben und sich so der geheimnisvollen nächtlichen Stimmung der Natur als wertvollen Bundesgenossen versichert hielten. Dettmann verlegt die Szene in die Zeit später Nachmittagstunden, wo ein graues einförmiges Licht die Gegenstände einer nüchternen alltäglichen Umgebung mit unliebsamer Deutlichkeit erkennen

lässt. So beraubt er sich selbst des wirksamsten Mittels, das geheimnisvoll rätselhafte Erscheinen einer geflügelten goldenen Lichtgestalt malerisch zur Geltung zu bringen. Wie seltsam nimmt sich auf diesem nackten öden Felde die Gestalt des Engels aus, wie unmotiviert erscheinen die goldigen Lichtstrahlen von oben. Der ganze Vorgang sieht inmitten dieser realistischen Umgebung höchst unglaubwürdig aus. Statt der erwünschten Stimmung kommt der reflektierende Verstand



Albert von Keller. Moderne Dame

in Bewegung und fängt an, das Ganze kritisch zu zergliedern und zu zerfasern. Man muss unwillkürlich an Rembrandt denken. Wie realistisch ist seine Darstellung der Geburt Christi in dem köstlichen, in warmes poetisches Helldunkel gehüllten Stall, oder seine Auferstehung und seine Kreuzabnahme, oder, um eine Szene anzuziehen, die ebenfalls im Freien spielt, der Vorgang der Aufopferung Isaaks. Rembrandt verwendet das Licht auch als poetisches Mittel im malerischen Sinne, aber es ist eben kein Freilicht wie bei Dettmann. Auf die Wiedergabe der Realität im Sinne des Impressionismus hatte der Amsterdamer Meister von vorneherein verzichtet. Dettmann als der Sohn einer ganz anders gearteten Zeit versucht es mit den modernen Ausdrucksmitteln. Aber da gerät er auf einen Abweg. Mit den Mitteln des Impressionismus, d. h. mit der positiven Wiedergabe der wirklichen Erscheinungen, kann man keine biblischen Wunder und poetischen Mysterien darstellen. Entweder muss man auf diese Darstellungsmittel verzichten und sich eine eigene Sprache dafür schaffen, d. h. über Rembrandt hinauswollen, oder man muss die Stoffe liegen lassen, die bei hellem Taglicht besehen sich so wunderlich ausnehmen. Was Dettmann versuchte und wollte, ist das Streben

aller Modernen, die über sich hinauswollen und in der blossen Wiedergabe der realistischen Erscheinungen keine Befriedigung finden. Kunst ist eben doch nicht bloss ein handwerkliches Können, sondern geistige Mitteilung von Mensch zu Mensch. Und gerade die, welche sich am meisten an die positive Wahrnehmung halten, geraten unversehens ins andere Bereich. Wenn wir solchen Erscheinungen, bei denen sich ein Überwiegen subjektiver Stimmungselemente in der Farbe geltend macht, nachgehen, so können wir leicht bemerken, wie diese Auffassung der Farbe auch den Sinn für die formale Erscheinung abschwächt. Es tritt dann der Fall ein, dass der Künstler sich leicht in unhaltbaren farbigen Stimmungen verliert. Bei dieser Art Stimmungsmalerei überwuchert die Farbe die zeichnerischen Grundlagen dermassen, dass die Farbe statt deutlich sichtbarer Dinge nur mehr ein vages, verschwommenes Erinnerungsbild festhält. Eine ganze Reihe von Bildern leidet an den Folgen dieser überfeinerten subjektiven Anschauung. In diesen erstorbenen feinen Farbentönen zeigt sich eine gewisse vornehme Blasiertheit, die vor der panischen Kraft und Stärke des Natureindruckes erschrickt und den künstlerischen Ausdruck auf das Niveau sentimen-



John Lavery. Polyhymnia



Amandus Faure. Negertanz

taler Gefühlsduselei herabdrückt. Es mutet seltsam an, gerade die Stürmer und Dränger der Sezession mit so schwächlichen Gefühlen buhlen zu sehen. Wie sind die muskelstarken Helden der Sezession zahm und süss geworden. Man erkennt sie kaum wieder. Sie begeben sich in die Gesellschaft junger Mädehen, wandeln auf blumigen Wiesen und singen Frühlingslieder. Stuck rettet sich vor diesem schwächlichen Lyrismus mit knapper Not durch seinen ausgesprochenen dekorativen Sinn, der immer eine kräftige bestimmte Note in die Bilder hineinträgt. Allerdings erscheint auch diese Wirkung im Staffeleibilde forciert. Unsere Wohnräume ertragen eine derartige Farbigkeit des Ausdrucks, wie sie das Bacchanal gibt, nicht gut. Stuck hat früher Bilder gemalt, in denen dieses rein dekorative Element weniger stark hervortrat, dafür aber sein eminentes Formgefühl. Gerade hier nimmt der moderne Lyrismus der Farbe eine bedenkliche Wendung; die Farbe überwuchert die Form. Es ist allerdings natürlich, dass gerade die bei Stuck so stark ausgeprägte Anlage für das sinnliche Erfassen der Erscheinungswelt die Reize der Farbe voranstellen und die Form in den Hintergrund drängen musste. Es ist schliesslich nicht zu verwundern, wenn sich ein Malerauge dieser berauschenden Farbenfreude überlässt.

Auch bei den jüngsten Schöpfungen Albert von Kellers überwiegt das farbige Element das Formale und es ist hauptsächlich der Charme und Reiz aparter Farbenkontraste, die Keller bei der Wiedergabe eleganter, moderner Frauenerscheinungen im Auge hatte. In der Darstellung lichter, farbiger Eindrücke vollzieht sich bei einigen Luministen eine bedeutsame Umwandlung vom Hellen ins Dunkle. Die Einsicht, dass die Malerei dem wirklichen Lichte gegenüber doch schwach und ohnmächtig sei und deshalb mehr auf die Herausarbeitung wirksamer Kontraste als auf die Wiedergabe direkten Lichtes hinarbeiten müsse, hat die Lichtsehwärmer zur Besinnung gebracht und, wie es meistens ist, einige verfallen schon wiederum ins Extreme, indem sie grossen Helligkeiten grosse Dunkelheiten gegenüberstellen. Man kann ganz gut zwischen Hell- und Dunkelmalern unterscheiden. Zu den Hellmalern gehört der schon erwähnte Philipp Klein. Das Bild "Vor der Redoute" ist auf einen Akkord helltöniger Farben gestimmt. Noch heller, lichtvoller wird Klein in der Farbengebung einer Landschaft. Eine Sandgrube im vollen Lichte ist dargestellt. Alles ist eingehüllt in ein gleichmässig weisses Licht. Im stärksten Gegensatz dazu stehen die Bilder von Hayek. Dieser Maler geht den umgekehrten Weg; er arbeitet vom Dunkeln ins Helle. Im



Adolfo Levier. La mantilla

Vordergrund Pferde, rotbraune Farbenmassen mit blauschwarzen Schatten, im Hintergrund Grün in Freilichtbeleuchtung. Ganz ähnlich auch Hegenbarth in seinem Bilde "Eingang zum Gutshof". Tooby arbeitet in seinem prächtigen "Stilleben" (Truthahn und Hase) gleichfalls vom Dunkeln



A. de la Gandara.
Porträt des Herrn del Solar und seiner Töchter

ins Helle, indem er Neutraltinte, graue, gelbliche und warme ockerfarbene, bräunliche Töne kräftig zusammenstimmt. Auf dem ausgesprochenen Kontrast von Hell und Dunkel beruht auch das Bild von Kalckreuth. Man sieht aus dem beschatteten dämmerigen Grunde einer Scheune hinaus in den von der Sonne beleuchteten Hofraum auf hochbeladene Wagen. Ein ganzer Schwarzkünstler ist Leo Samberger. Aus schwärzlichen Tiefen tauchen seine Bildnisköpfe auf; sie wirken ungemein lebendig im Ausdruck. In den neuesten Bildern erscheint die Malerei Sambergers ausgeglichener und abgeklärter wie früher. Feine graue oder warme helleuchtende Töne umgeben die Köpfe; sie erscheinen wie bei Rembrandt eingetaucht in eine magische Atmosphäre. Diese Malerei in ihren vollen satten Farben wirkt ungemein vornehm und prächtig. Wir können uns diese Porträts in einem wohnlich ausgestatteten Zimmer gut denken. Würden auch alle die Landschaften, die oft nicht viel mehr als ein blosses malerisches Experiment sind, hinein passen? Gewiss nicht! Nur bei wenigen hat man das Gefühl, sie würden wirkliche Schmuckstücke unserer häuslichen Umgebung sein. Solche Wünsche

erwecken höchstens die kleinen feinen Landschaften von Toni Stadler. Sie sind so reif und abgeklärt wie Bilder von alten Meistern. Neben Toni Stadler erweist sich noch Keller-Reutlingen als feiner Stimmungslandschafter. Er hat heuer ein kleines feines Bildchen gesandt, ein Dorf auf der schwäbischen Alb. Es ist Abend, die Zeit der Feierstunde. Friedlich liegt das Dörflein auf der Höhe; ein breiter Fahrweg führt durch die grünen Felder. Bewölkter lichter Himmel liegt über der stillen Flur und über dem Dorfe. Das



Eugen Klimsch pinx.

Copyright 1893 by Franz Hanfetaengl,

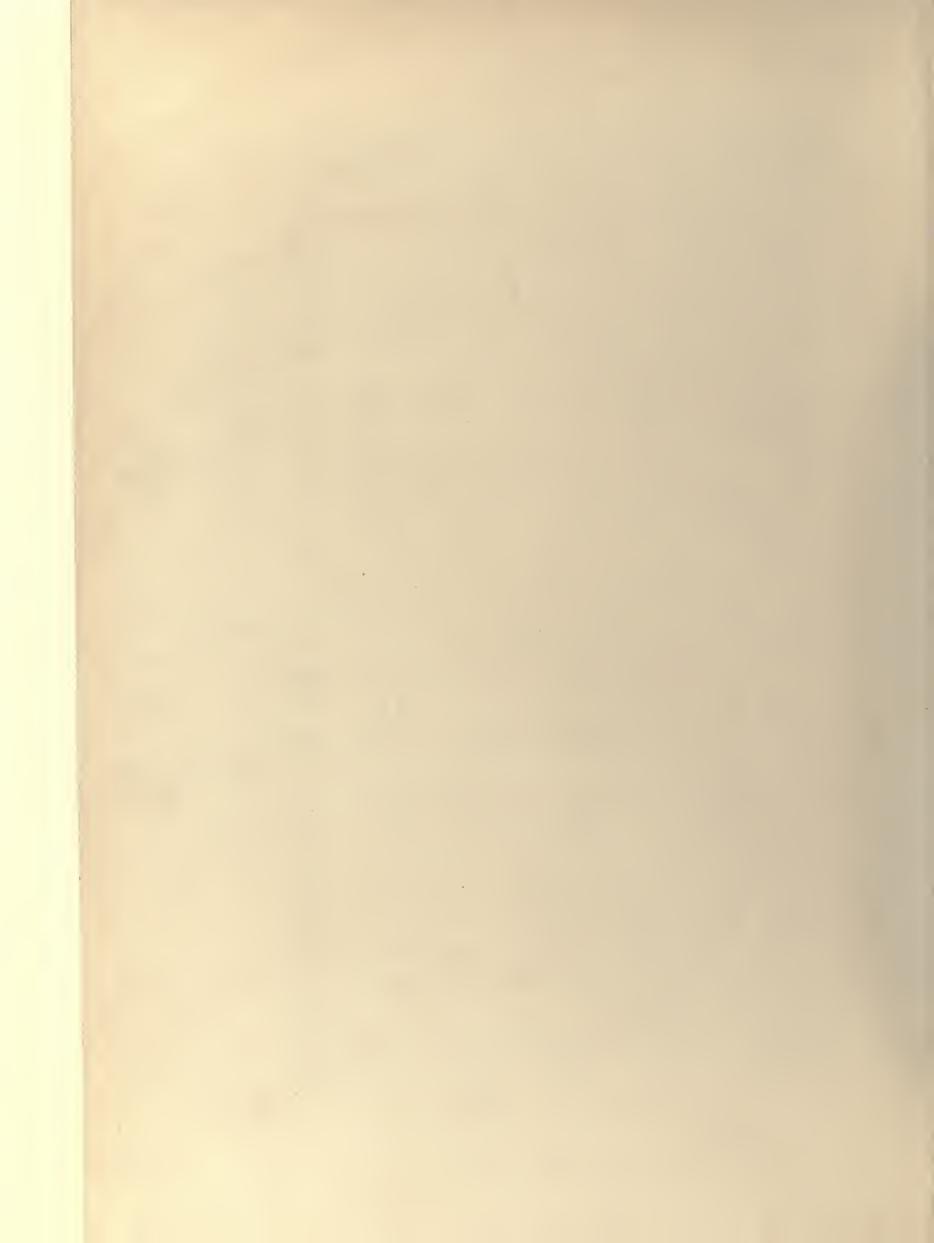



J. E. Blanche pinx.

Phot. F. Hanfstaengl, München

Titelblatt für "Das Zwiegespräch der Tiere"

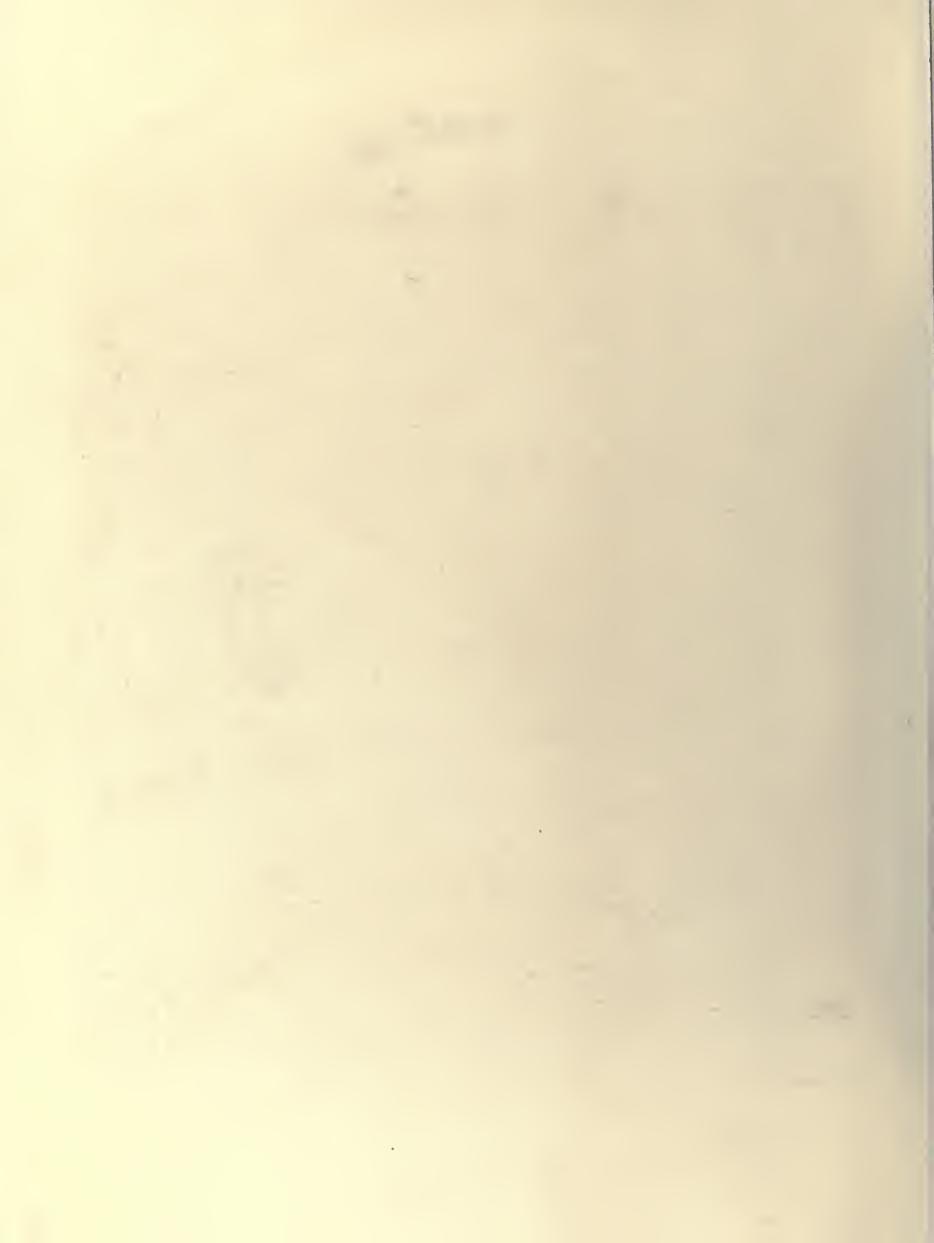

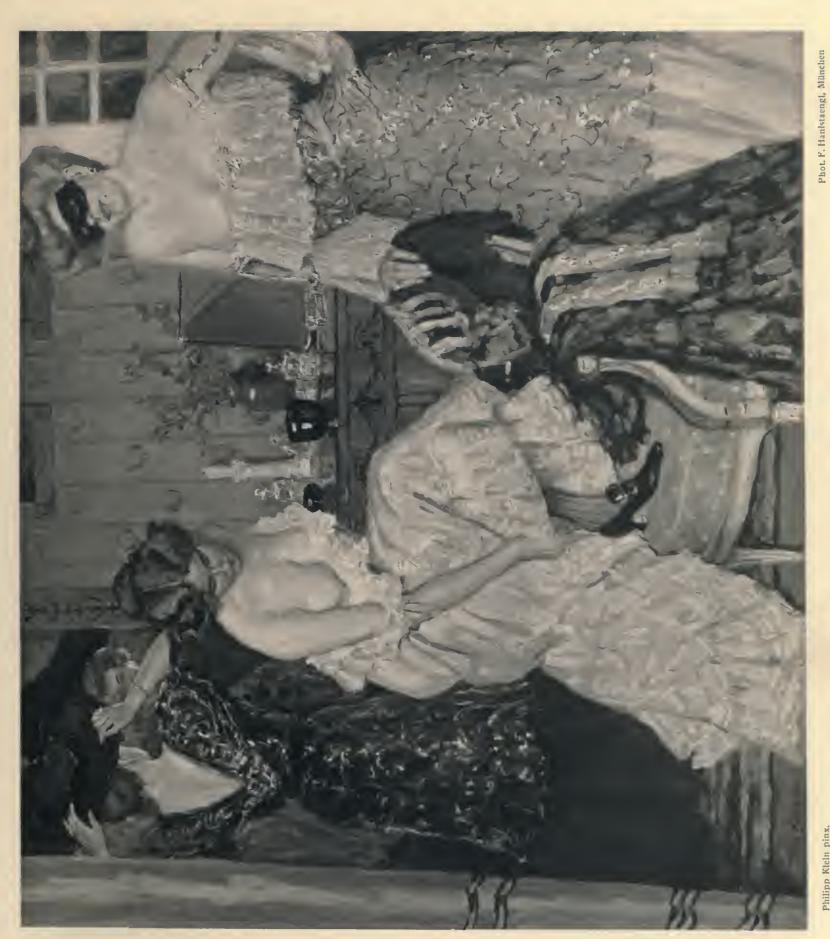

Philipp Klein pinx.



Bildchen ist voll lyrischer Stimmung. Die Farben wirken auf das Auge wie eine sanfte Musik auf das Ohr.

kleine Kabinett eintreten, das hauptsächlich Schwarz-Weisskunst enthält. Nun auf einmal an Stelle so vieler mannigfaltiger und bunter Eindrücke, die nach den verschiedensten Seiten anregen und jede subjektive Deutung zulassen, eine Ausdrucksweise, die sich auf ein paar schlagende Kontrastwirkungen konzentriert. Dem unbestimmbaren Lyrismus der Farbe gegenüber hat die Schwarz-Weisskunst etwas logisch Bestimmtes, um nicht zu sagen Architektonisches an sich. Das Sichtbare tritt mit einer Ausdrucksstärke an uns heran, die dem gemalten Bild nur selten eigen ist; das Gegenständliche erscheint zur plastischen Deutlichkeit herausgearbeitet und scharf charakterisiert. Holzschnitte von Thomann-Zürich haben diese energievolle Deutlichkeit, Radierungen von Brangwyn dagegen eine durchaus malerische Wirkung; man denkt an Rembrandt. Brangwyns Radierungen aus dem modernen Arbeiterleben, beim Brückenbau und auf der Schiffswerft, erhalten durch ihre malerische Auffassung und Darstellung etwas ungemein Fesselndes und Stimmungsvolles. Wir sehen zwei Arten moderner graphischer Ausdrucksweise einander gegenübergestellt: eine, die das zeichnerisch Struktive zu plastischer Wirkung herausarbeitet, und

Ganz andere Eindrücke werden uns, wenn wir aus den Sälen mit farbigen Bildern in das



Eugen Spiro. Mädchen mit Hut

eine andere, aus der malerischen Stimmung heraus entstandene. Diese Kunst verfügt überhaupt über viele Ausdrucksmöglichkeiten, deshalb bietet sie auch der vom Subjektivismus beherrschten modernen Kunst ein weites Feld. Nicht weniger Interesse dürfte die Plastik erregen. Im Gegensatz zu der Graphik wird hier der subjektive, vor allem der Stimmungsausdruck erschwert durch die technische Ausführung. Es widerstrebt den Grundelementen der Plastik, gegenständlich

empfundene Stimmungen darzustellen. Wo es dennoch der Fall ist, wird der Ausdruck der Form empfindlich gestört; sie wirkt dann nicht so auf das Auge, wie sie wirken soll. Die plastische Kunst folgt im wesentlichen bestimmten uralten Gesetzen und entfaltet gerade in der Beschränkung auf die Form ihre stärksten und feinsten Reize. Ein strenges Studium der Plastik könnte sehr gut zur Gesundung unseres Kunstempfindens beitragen. Wir müssen uns daran



Ernst Oppler. Vertieft

gewöhnen, nicht jedes Kunstwerk nur durch eine von subjektiver Stimmung gefärbte Brille anzusehauen, sondern es naiv und ruhig zu betrachten. Wer sich natürlich nur seinen eigenen Gefühlen und Stimmungen überlässt, dem wird der Marmor leicht zu kalt und die Bronze zu herb erscheinen; er wird sich von der männlichen Kunst der Plastik nicht angezogen fühlen. Wer es aber über sich gewinnt, seine Augen natürlich zu gebrauchen, der wird sich in der wundervollen Linien- und Kurvenwelt der Plastik bald heimisch fühlen.

Die Skulptur ist in der Sezession sehr gut vertreten und da der Glaspalast gleichfalls eine Reihe guter Bildhauerwerke aufzuweisen hat und zudem die retrospektive Ausstellung auf die Münchener Bildhauer des neunzehnten Jahrhunderts verweist, so wollen wir uns mit der Münchener Plastik eingehender beschäftigen, als dies sonst bei Ausstellungsberichten der Fall ist. Die Plastik

kommt auf Ausstellungen selten zu ihrem Recht. Man sieht nur, dass sie da ist, aber man sieht nicht, was da ist.

Im Vestibül des Glaspalastes haben einige dekorative Skulpturen aus dem 18. Jahrhundert eine geschickte Aufstellung im direkten Anschluss an gärtnerische Anlagen gefunden. In dem kundigen Betrachter wird sofort die Vorstellung an die Gartenanlagen in fürstlichen Lustschlössern aus dem 18. Jahrhundert wachgerufen. Die lebhaft bewegten, flott geschnitzten Figuren stehen in



Rudolf Schramm-Zittau. Kuhstall

schlagendem Gegensatz zu den in streng geometrischen Formen durchgeführten Wegen, Bosketts und Hecken.

Das Prinzip lebhafter Kontrastwirkungen beherrschte diese ganze Kunst. Der Schöpfer dieser Figuren, der kurfürstliche Hofstatuarius Roman Anton Boos (1735—1810) ist auch der Meister zahlreicher, lustiger und flotter Stukkodekorationen in Kirchen, Schlössern und an Hausfassaden. Wir haben hier noch eine im Leben stehende und allen seinen Bedürfnissen dienende Kunst. Das 19. Jahrhundert hat mit dem alten Regime gründlich aufgeräumt. An Stelle des Ästhetizismus des 18. Jahrhunderts und seiner lebensfreudigen Kunst ist der Rationalismus getreten, der auch in ästhetischen Dingen als Radikalismus auftrat und die strenge Formensprache des Empire und des Klassizismus einführte. In der Plastik machte sich dies in der Hinneigung zur Antike bemerkbar. XaverSchwanthaler der Ältere schuf die Marmorstatue des nackten Jünglings am Eingang des englischen Gartens. Es war dies das erste volkstümliche Werk der neuen Kunstweise.

Allein erst Ludwig Schwanthaler fand für diese Bestrebungen den rechten Ausdruck und den rechten Boden, auf dem das schwache Pflänzlein der klassizistisch angehauchten Plastik erstarken und emporblühen konnte. Die Bautätigkeit Ludwigs I. gab ihm einen festen Rückhalt. Ob es wohl praktisch war, Einzelheiten von dieser Art Plastik im Glaspalast aufzustellen? Man sollte diese Kunstwerke



Leo Samberger. Bildnis des Herrn Thomas Knorr

immer im Zusammenhang mit der Architektur an Ort und Stelle sehen. Eine Eigentümlichkeit der Schwanthalerschen Arbeiten ist ihre ausgesprochene dekorative Wirkung. Diese kommt nur im Zusammenhang mit der Architektur zur Geltung. Imponierend tritt uns diese Kunst an den Bauten Ludwigs I. entgegen, am Königsplatze und an der Ludwigstrasse. Steinbildhauerei und Erzguss erhielten eine überaus wertvolle nachhaltige Förderung. Werke ausgezeichneter Bronzeplastik sind die zwei in der Ausstellung aufgestellten Grabdenkmäler von Erzgiesser Stiglmair und Bildhauer Halbig.

Einige überraschende Neuheiten brachte uns die Retrospektive auf dem Gebiete der Kleinplastik. Da treten plötzlich aus dem Dunkel der Vergessenheit und aus dem Dämmerlichte unserer Gipsmuseen drei Meister mit überaus reizvollen Schöpfungen hervor. Der erste, Hans Gasser (1817—1868), ist wohl weiteren Kreisen ganz unbekannt. Von ihm stammt die ungemein



Walter Georgi. Damenbildnis

liebenswürdige Darstellung eines jungen Mädchens in sitzender Stellung; es ist die Porträtstatuette einer Tochter von Schnorr von Carolsfeld. Von Widnmann (1812—1895), dem ehemaligen Professor an der Münchener Kunstakademie, rührt eine Statuette der Königin Karoline von Bayern her, eine ganz hervorragende Kleinplastik von wunderbarer Feinheit der Ausführung. Ein gleichfalls ziemlich unbekannter Künstler der kirchlichen Kunst, Johannn Schönlaub, repräsentiert sich mit einem in Eichenholz geschnitzten Figürchen der St. Katharina. Alle diese Arbeiten zeigen die Münchener Plastik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der günstigsten Seite.

Von Widnmann, der bis 1880 tätig war, wäre nur ein Schritt zu der Gruppe neuerer Bildhauer gewesen, welche die aus der Schwanthalerschen Werkstätte übernommenen Traditionen

abstreiften und entweder zur altdeutschen Skulptur zurückkehrten oder sich in der Nachahmung der Natur ergingen. Eine Gegenüberstellung von Werken des Wagmüller und Gedon mit denen von Roman Anton Boos hätte interessante Parallelen ergeben. Auch hier hat es die Leitung der retrospektiven Abteilung unterlassen, die Fäden, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart herüberführen, aufzudecken und die älteren mit den neueren Werken zu verknüpfen Es muss daher kurz darauf hingewiesen werden, wie nach einer Periode des naturalistischen Realismus eine Wendung und Rückkehr zu einer stilistischen und tektonischen Plastik erfolgte. Auf diese letzteren Wandlungen und auf die in der modernen Plastik vielfach vorhandenen Richtungen und Strömungen weisen die Werke der neueren Bildhauer im Glaspalast und in der Sezession



Karl Himmelstoss, Kauerndes Mädchen mit Muschel (Bronze)



Franz Bernauer. Hubertusbrunnen

hin. Im Glaspalast finden wir mehrere Werke, welche die plastische Darstellung nur als "Kleid" für eine literarische Idee betrachten. Schon die Titel "Klagende", "Nach dem Bade", "Abschied", "Philosophischer Disput", "Werden und Vergehen" weisen darauf hin. Interessant ist in dieser Hinsicht besonders die letztere Gruppe, von Heinz Müller. Man sieht einen sitzenden, in sich zusammengesunkenen Alten und daran angeschmiegt den nackten Körper eines Knäbleins mit ausgestreckten Armen. Die Gruppe, das sei gleich vorausgeschickt,



Karl Georg Barth. Illusion

besteht aus vorzüglich modellierten Aktfiguren, allerdings in einer Anordnung, die von keiner Seite ein klares deutliches Gegenstandsbild darbietet. Die Gruppe ist darum sehr charakteristisch. Es wiederholt sieh immer wieder der alte Fehler. Der Künstler geht von einer bestimmten gegenständlichen Idee aus und glaubt seine Arbeit getan, wenn er diese in plastischen Formen zum Ausdruck gebracht hat. Sehr häufig ist aber diese gegenständliche Idee nicht in eine plastische Bildvorstellung umgesetzt, d. h. sie kann ihrer Natur nach mit plastischen Mitteln gar nicht verkörpert werden. Der Stoff würde sich viel besser zu einem Gemälde oder zu einer Radierung eignen. Die Plastik gibt übrigens dem Künstler selbst ein Mittel in die Hand, sich weiter auszuleben und seinen gegenständlichen Ideen

Ausdruck zu geben:
das Relief. Artur
Volkmann z. B.
stellt in seinem Marmorrelief Orpheus
unter den Tieren
sitzend dar. Damit
ist klar gezeigt,

dass das Relief der Phantasie des schaffenden Künstlers einen viel grösseren Spielraum gewährt als die freistehende Rundplastik. Von den jüngeren Künstlern, die im Sinne von Hildebrand arbeiten, wird das Relief sehr häufig angewandt. So hat Georg Roemer in einem Steinrelief die Vertreibung aus dem Paradiese in sehr wirkungsvoller Weise veranschaulicht. Ein anderes Relief, von Knut Akerberg wirkt wie ein Rubenssches Idyll. Fritz Behn erzählt in markigem ausdrucksvollem Reliefstil aus Schillers Wilhelm Tell und gibt in frei erfundenen Reliefbildern verschiedenen Vorgängen aus dem menschlichen Leben poetischen Ausdruck. Alle diese Arbeiten weisen darauf hin, wie durch diese Kunstform das bildnerische Leben nicht etwa beschränkt und eingeengt wird, sondern wie es sich bei voller



Eduard Beyrer. Autler (Bronze)

Beherrschung der Ausdrucksmittel erst recht entfaltet. Wir sehen auch, wie die Plastik in München nach dieser Richtung hin kräftig gedeiht und sich als raumschmückende Kunst an Bauten, Denkmälern, Grabmälern, Brunnen etc. immer mehr ausbreitet. Kunst und Leben haben sich auf dem Boden des Bedürfnisses und der modernen angewandten Kunst gefunden.



Heinrich Wadere. Bildnisrelief (Bronze)

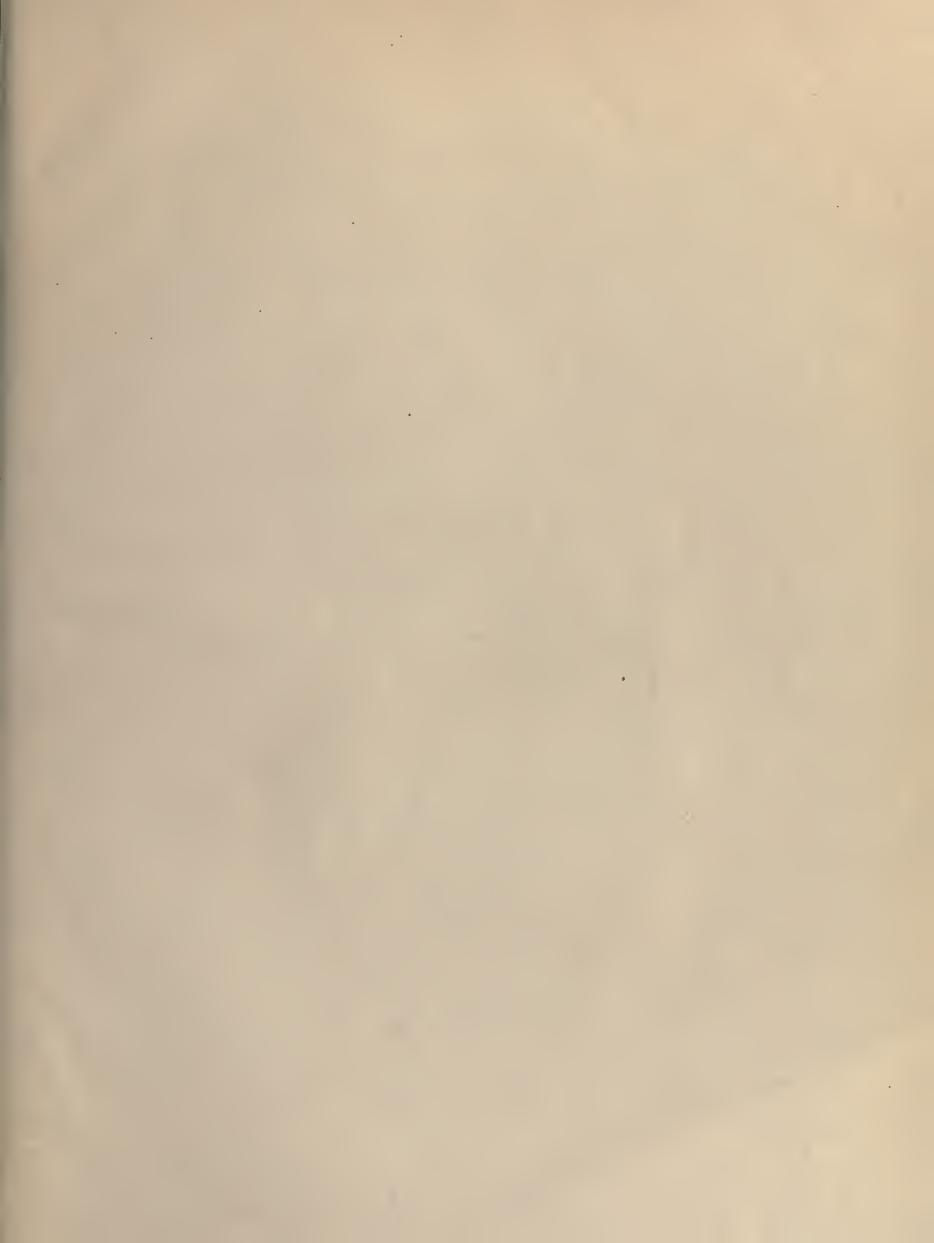



N Die Kunst unserer Zeit 3 K86 Bd.17 Halb.2

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

